

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### Library

of the

University of Wisconsin KOHLER ART LIBRARY



# Liebhaber=Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Underen herausgegeben

pon

h. Knadifuß

**X**CII

Die Kleinmeister

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1908



Don

## hans Wolfgang Singer

Mit 114 Abbildungen



Bielefelb und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1908 of on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numcrierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 12 Ezemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung

136891

YY10 ,9SI6



Barthel Beham: Die Mabonna im Fenfter. B. 8. (Bu Ceite 80.)

### Die Kleinmeister

"Kleinmeister" ist ein Name, eine ganz bestimmte Bezeichnung, und doch mutet es uns saft wie ein Begriff an. Das Wort erweckt in uns die Vorstellung von kleinen, minder bedeutenden Meistern gegenüber den ganz Großen der Kunst. Aber auch ganz im Gegensatz hierzu, besonders wenn wir den Ausdruck in der Gestalt des Beiwortes "kleinmeisterlich" gebrauchen, verbinden wir damit den Gedanken an den Künstler, der selbst im kleinen meisterlich ist, dessen künstlerischer Ernst sich auch bei der Ausführung von weniger wichtigen Vorwürsen bewährt.

Tatsächlich gilt "Aleinmeister" nur als Benennung für eine Gruppe von Künstlern bes sechzehnten Jahrhunderts. Deren Mitglieder weisen untereinander die größten Berschiedenheiten auf, sie verteilen sich sogar auf mehrere Bölker. Man zählt sowohl Waler, als Architekten und Aunstgewerbler darunter. Sie haben sich aber sämtlich auch als Aupserstecher betätigt und auf diesem Kunstgebiet ist es, daß sich das verbindende Band unter ihnen sinden läßt. Das Format ihrer sämtlichen Arbeiten ist ein kleines. Aus diesem Umstande leitete man die Möglichkeit ab, sie zu einer Gruppe zu vereinigen, der man jenen "redenden" Namen gab. Den Anreiz dazu, sowohl diese Gruppe auszusondern als ihr diesen Namen beizulegen, gab die Erkenntnis, daß die geistige, kulturelle und ästhetische Bedeutung dieser Blätter ganz außer allem Berhältnis zu deren Format sieht. Was jene Meister mit ihren kleinen Blättchen erstrebt und erreicht haben, haben andere Zeitalter mit einem ungeheueren Auswahl an monumental gestalteten Werken zu leisten gesucht und oft haben sie es noch nicht einmal so gut bezwungen.

Während der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts bestanden Holzschnitte und Kupferstiche nördlich der Alpen eigentlich nur als Mittel bestimmter Zwedanwendungen. Man besaß Heiligenbilder und Spielkarten; das war so ziemlich alles. Die einen sollten lediglich kirchliche Zwede fördern; sie sind gewissermaßen nur die Stichworte, die dem Menschen auf die Frömmigkeit, gerade wie einem Schauspieler auf seine Kolle, bringen sollten. Die anderen dienten einer stark entgegengesetzen, weltlichen Unterhaltung. Wan bediente sich beider — um es sehr draftisch hinzustellen — hauptsächlich weil sie knapper und schneller saßdar als das geschriebene Wort waren. An und für sich aber galt diese Kunst nichts und erst im Laufe des Jahrhunderts bildete sie sich in ihren Leistungen zu einem Ding aus, das seinen Zwed in sich selbst und nicht in der Nuhanwendung hatte.

Sobald erst einmal das gebruckte Heiligenbild um seiner eigenen Schönheit willen, und nicht nur wegen des nühlichen Gebrauchs, ben man daraus erzielen kann, geschätzt wurde, war es zum ästhetischen Kunstwerk geworden. Hatte man dem Kunstwerke den Weg geebnet, hatte man die Begierde nach graphischer Kunst erst einmal erweckt, so konnte man den Stoffkreis leicht und schnell erweitern.

Im Berlaufe bes fünfzehnten Jahrhunderts entwidelt sich bie Kunft auch im gebrudten Bild zur Selbständigkeit und großen Bebeutung. Sie entschlüpft nicht nur ber



Ubb. 1. Barthel Beham: Mabonna. B. 7. (Bu Geite 28.)

Bormunbschaft ber Kirche, sie schwingt sich mit tühnem Sprung auf ein hohes Piebestal. Gerade die Wende des Jahrhunderts, welche es erlebt, daß geistig hochstehende Männer sich ihrer als Ausdrucksmittel bedienen, bezeichnet auch einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der nordischen Kunft überhaupt.

Für uns fteht im Mittelpunkt biefer überaus bedeutungsvollen Beriode der gewaltige Albrecht Dürer. Hat er auch einige wichtige und treffliche Borlaufer, die bereits das maren, was wir Persönlichkeiten nennen, so ist boch eigentlich er ber erfte, ber ber Runft zum wirklichen Abelsfreibrief verhilft. Borbem galt fie wohl immer noch als eine Art Gewerbe. Durch sein Lebenswerk aber war sie mit einemmal zu jener Sobe emporgeschnellt worden, daß die Menschheit sie in eine Linie mit den hochften Betätigungen bes menschlichen Beiftes ftellte. Bon Durer an galt ber große Runftler bem großen Denfer, dem großen Politifer, dem großen Feldherrn gleich. Damit hatte er bas abgeschlossen, was sich seit hundert Jahren etwa vorbereitet hatte. Aber nebenbei hatte

er auch eine Bewegung eröffnet, stand er auch am Beginn einer Entwicklung. Dem Blid, ber nur auf die großen Marksteine ber Geschichte gerichtet ift, erscheint Dürer auch als ber erste, der das Wiederaussehen der Antike in die deutsche Kunft eingeführt hat. Er ist der letzte Gotiker, zugleich aber auch der erste Renaissancemeister Deutschlands.

Dasjenige, was Dürer hierbei als einzelner nur angebahnt, als Genie, das er war, allerdings schon fräftig gefördert hatte, haben nun die Kleinmeister zur Bollendung gebracht. Darin liegt ihre kulturgeschichtlich ungeheuer bedeutsame Leistung.

Nebenher sei bemerkt, daß sie natürlich alle sich auch auf anderen Gebieten, namentlich der DI- und Miniaturmalerei sowie dem Holzschnitt betätigt haben. In diesem Buche wollen wir aber nur die eine Seite ihres Schaffens, die Kupfersticharbeiten, betrachten, ver-

möge berer wir sie überhaupt zusammengruppieren bürften.

Hatte Durer bamals für die geiftige Blute ber Belt, für bie oberen Behntausend bie Burbe ber Runft festgestellt, so nahmen ihm die Nachfolger diese Bermittelungsrolle für die Masse bes Bolfes ab. Jener Masse mußte man zunächst ja überhaupt erft beibringen, mas folch ein Ding, wie graphische Runft, sei, und daß dieses Ding auch im Leben bes Bolfes einen wichtigen Ausschlag geben könne. Diefe Urt Runft felbst mußte eingeführt, verbreitet werden, und so dem Bolke in der einzig überzeugenden Beise, nämlich durch Singabe des Bei= spiels, die Notwendigkeit fich mit schönen Sachen zu umgeben, nahegelegt werden. Man konnte es ju fpateren Beiten, felbft in unferen Tagen, erleben, wie alles Theoretisieren, wie namentlich bas Bredigen mit ichonen Worten, wie , bie Erziehung zur Runft' gang zwedlos und vorbeigelungen ift. Damit ftort man größere Maffen taum aus ihrer

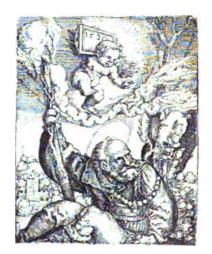

Abb. 2. Barthel Beham: Der heilige Christophorus. B. 10. (Zu Seite 31.)

Abb. 3. Barthel Beham: Rampf nadter Danner. B. 16. (Bu Geite 32.)

Rube heraus, geschweige benn daß bieses schulmeisterliche Vorgehen Buniche nach Kunft erwedte, die befriedigt sein wollen. Bietet einfach bas Runstwert in so reicher Menge und in erreichbarer Gestalt bem Bolke an, bann wird es icon banach greifen, ohne von Runftpredigern bazu überrebet werben zu muffen. Die Rleihmeifter fetten ihren Beitgenoffen eine großartige Fülle von Werken vor, die gierig aufgenommen wurden. Da bas Bolt felbit an biesen Werken noch nicht mitbestimmend tätig war und ba es fich beinahe noch um ben Anfang einer Runftübung handelte, waren die Erzeugnisse burch Stilreinheit ausgezeichnet. Wenn irgendeine Technit, also zum Beispiel ber Rupferstich, neu ins Leben tritt, so lassen fich die ersten Vertreter naturgemäß ganz von dem Charafter ihres Arbeitsmaterials, ihres Wertzeugs, leiten. Sie haben feine vorgefaßte Meinung und hantieren mit Rupferplatte und Stichel, wie es fich von felbst gibt. Gang zuerst werben sie sich manchmal unbeholfen anstellen, aber balb bringt bie Ubung ein völliges Berftandnis und völlige Freiheit mit fich. Leiber hört bamit ber Werbegang nicht auf. Die immer weiter fortschreitende Ubung läßt bie Freiheit mit ber Zeit in einen hohen Grad von Geschicklichkeit ausarten. Die übergroße Geschicklichkeit ift aber immer ber Anfang bes Berfalls in ber Runft. Sie verleitet bagu mit bem Wertzeug zu spielen, es nicht länger fo zu handhaben wie es natürlich ift, sonbern gewaltsam und willfürlich mit ihm umzugehen, einfach weil man sich freut, bag man bas scheinbar Unmögliche überwindet. Darüber geht bas reine Stilgefühl verloren, sowie es auch verloren geht zu Zeiten, in benen bas Bolt, die Nichtfünstler, aus gedanklichen Erwägungen beftimmend in die Geftaltung bes Runftwertes einzugreifen suchen.

Die Zeit der Kleinmeister war also von diesem Gesichtspunkte die denkbar glücklichste, denn die Wechselbeziehungen zwischen Künstlern und Publikum waren so günstige. Dieses hinderte jene in keiner Weise, und wurde von jenen mit Werken beschenkt, die, weil sie eben infolge der glücklichen Umstände, die längste Zeit lauter schöne, stilreine waren, es auch im besten Sinne bilden konnten. Denn eben das gute Beispiel wirkt mit Bezug auf das Kunstverständnis mehr als tausend Worte, und ein Bolk, das nur stilreine Werke in die Hand bekommt, braucht keine theoretischen Lehrer und Anleiter.

Mit ihren tausenbfältigen Stichen erweckten die Kleinmeister gleichzeitig in ihren Zeitgenossen die Liebe an der Erfindung am Erzählen. Jedes Blatt erzählt nicht nur eine Geschichte, schilbert nicht nur ein Ereignis oder eine Tat. Es wimmelt förmlich darin von Nebenepisoden; es werden von allen Seiten her Eindrücke dem Beschauer übermittelt. Und selbst bei Vorwürfen, die zunächst in ihrer Haupttendenz durch wenig Worte zu umschreiben wären, wird wenigstens die Umgebung mit einer Fülle von Einzelheiten ausgestattet — zum Beispiel das Zimmer, in dem die Begebenheit vor sich geht, oder in dem die



Figuren sich bloß befinden —, die teils dem Geist neue Anregungen bieten, ihm von fremden Sachen erzählen, teils ihn erfreuen dadurch, daß sie ihm das Altgewohnte wiederfinden lassen und ihm zeigen, wie man auch daran neue, interessante Büge entdeden kann. Gerade die Kleinmeister haben die urdeutsche Freude an dem Einzelnen, das Behagen am Verfolgen der kleinsten, scheinder unwichtigsten Begebenheit oder Sache, gepflegt und gestärkt. Dieser Zug mag in mancher Beziehung dem höheren Kunstverständnis späterer Zeiten entgegengearbeitet haben, aber seine nationalökonomische Wichtigkeit läßt sich gar nicht überschäßen. Hat er sich doch nachmals umgesetzt in jenen Sinn für peinliche Genauigkeit, für praktische Besobachtung des Gegebenen, dem die deutsche Wissenschaft und Gelehrtensorschung ihre Blüte und Größe verdankt.

Dem alltäglichen Dasein ist durch das Lebenswerk der Kleinmeister ein erhöhter Wert verliehen worden, inbem fie bas Interesse auf die Erscheinungen bes gewöhnlichen Lebens lentten. Jedwebe fünftlerische Behandlung verklärt die Natur, benn fie beruht auf einer Konvention. Die wenigen gewundenen und gedrehten schwarzen Striche, die wir auf bem weißen Papier vor uns feben, find fein Bauer, sie stellen ihn nur bar für benjenigen, ber bereit ift, sich über die Tatsachen hinwegzuseten und sie dafür anzunehmen. Diese Konvention aber, wie jede, erfordert Abstrabierung von der Wirklichkeit, erfordert geistige Mitarbeit, sett neben und über die Birklichkeit noch etwas Neues hinzu. So lehrt sie dem Volk, wie man überhaupt bem Leben einen höheren Inhalt geben fann. Der Bauer, bem sein Dasein wohl ziemlich freudlos und unintereffant vorgetommen fein mag, wird ftutig geworden sein, wie er sah, daß man aus ihm überhaupt etwas, ein Bild, gemacht hatte. Er wird oft erst dadurch barauf getommen fein, bag auch fein Leben Werte bor= stellt. Er wird erst durch das, was, wie er nun merkte, andere Leute in ihm faben, erfahren haben, worauf er feinen Sinn lenken konnte. Das gleiche gilt von allen anderen Ständen, die die Kleinmeister in so reicher Schar verewigt haben. Durch diese kleinen Kunstwerke werden sie bazu gekommen sein, sich selbst zu fühlen, und es werben andere, höhere Riele, als die blogen Unforderungen bes Tages, wenigstens in bescheibenem Mage innerhalb ihres Gesichtstreises aufgetaucht fein.

Wohl unbewußt von der Wichtigkeit ihrer Mission durchdrungen, haben die Kleinmeister geahnt, daß sie ,loden's müssen. Sie arbeiteten ihre Stiche mit der größten Hingebung und Sorgsalt, so daß sie etwas boten, was nicht nur versührerischer als das Wort — auch das gesprochene — war, sondern etwas, das an und für sich geradezu Entzücken hervorrusen mußte. Einem verseinerten menschlichen Geist genügt wohl eine Andeutung; dem Mitarbeiter, der selbst in dieser Weise schaft, kann eine Stizze mehr sagen als eine sertige Arbeit, denn sie regt ihn an zu einer Weiterbildung, die vielleicht in seiner Phantasie zu einem

Albi. 4. Barthel Beham: Rampf nadter Danner. B. 17. (Bu Geite 32.)

viel blenbenderen Schluß gelangt, als es jener fertigen Arbeit gegeben war. Dem Laien aber, namentlich dem krassen, ber Masse des Bolkes, darf man nicht mit so leichtem Geschüß kommen. Es will vor allem den Eindruck des sittlichen Ernstes haben, und daran glaubt es erst, wenn es sich überzeugen kann, daß wirkliches, nachweisliches Können vorliegt, wenn es merkt, daß der Künstler etwas mit einem Auswand von Arbeit gelernt hat, das es selbst nicht kann. Mit Stizzen, Andeutungen — kurz, ohne ein tatsächliches, auf saurem Fleiß sußendes, Können — hätten die Kleinmeister bei dem Bolk nichts ausrichten können.

Bielleicht am meisten betonen möchte man jedoch bie Bebeutung, die die Kleinmeister für die Berbreitung ber Bilbung hatten. Rur in gang ge= ringem Mage bezieht fich ber Sat auf basjenige, was wir Gemütsbilbung nennen, wie wir noch später bes näheren erfahren werben. Es ist gerabezu merkwürdig, wie die Runft ber Kleinmeister seelische Ronflitte meidet ober solche Begebenheiten, bei denen fie boch eine ausschlaggebenbe Rolle spielen, in einer nüchternen Auffassung schilbert. Bas bie Menschen innerlich erleben in den manchmal oft verzweifelten Lagen, die diese Rünftler sich zum Vorwurf genommen haben, interessiert fie nicht. Dit bem Ausdruck des Gesichtes müben sich die Rleinmeister sehr wenig ab. Weit mehr fesselt sie schon die äußerliche Handlung der Menschen. Aber in der Hauptfache beschränken fie sich auch hier barauf, die Situation in ihren Grundzügen festzuhalten, wie einer, der mit einer Klasse vor der Brüfung alles Gelernte noch einmal schnell burchnimmt, und jebe Ginzelbeit nur mit einem carafteristischen Schlagwort in bie Erinnerung gurudruft.

Auch auf religiöse Bildung bezieht sich ber obige Sat nicht. Überraschend wenig befassen sich die Rleinmeifter mit der religiöfen Siftorie überhaupt. Einen Grund hierzu mag ber vorherige Uberfluß, die eintretende Erschöpfung, abgegeben haben. Sodann traten fie auf in ber Epoche, in ber nicht nur der lutherische Glaube, sondern manche andere firchliche Glauben zum Durchbruch kamen, die von verschiedentlichen Gesichtspunkten bem alten Rultus mit seiner Kunftverwertung abholb waren. Durch Aufgabe ber Madonnenverehrung allein war die Rirche schon tunftarmer geworben; noch mehr burch Aufgabe ber Beiligenverehrung mit dem Botivbild und Beihbilden. Überhaupt zielte schon ber luthe-rische Glaube auf größere Schlichtheit wenn nicht Runftfeindschaft, auf Betonung bes Ernftes wenn nicht auf Berwerfung ber Heiterkeit ab. Rünftler haben sich, als ihnen die Obrigfeit vorwarf, daß fie fich auf anstößige Darftellungen ge-

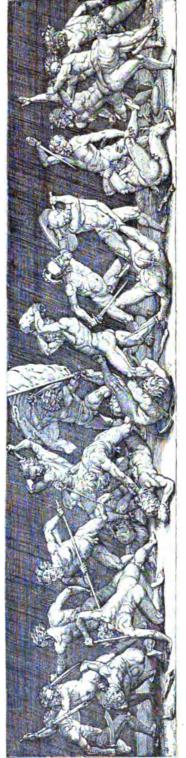

Wbb. 5. Barthel Beham: Rampf nadter Danner. B. 18, (Bu Geite 32.)

worsen hätten — es werden übrigens wohl bloß Bilber von nacken Schönen gewesen sein —, birekt darauf bezogen, daß ihnen die Heiligenbilber ja nicht mehr abgekauft würden. Gerade die Mehrzahl der Kleinmeister lebte in Gegenden, wo sie von dem Umschwung der Gesinnung mit Bezug auf kirchliche Kunst betroffen sein mußten. So wundert es uns auch nicht, daß wir nur äußerst selten dem tiesangelegten Meister begegnen, den es drängte, das Alte, Ewige in ein neues Gesäß zu gießen, statt des bloßen Andachtsbildchens ein Werk zu bieten, in dem sich die biblische Erzählung mit seinem inneren Erlebnis verquickte.

Aber die rein äußerliche Bildung, die Verbreitung von geschichtlichem und literarischem Wissen, das war die Tat der Kleinmeister. Geradezu einen Nachrichtendienst, eine Schule haben sie ersetzt zu jener Zeit, als das gewohnheitsmäßige Lesen immer noch Sache eines Standes war. Auf kein Gebiet erstreckte sich ihre Leistung so sehr, wie auf die Antike.

Durer felbst hatte von ben Schapen ber Untife eigentlich nur gekoftet. Wir burfen

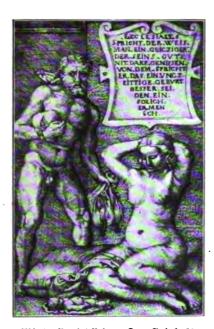

Abb. 6. Barthel Beham: Der Geighals. B. 38. (gu Geite 34.)

wohl annehmen, daß er das meifte, was er von ihr in Erfahrung gebracht hatte, durch die italienische Kunft und durch die gesprochenen Ditteilungen feiner gelehrten Freunde in Nürnberg entgegennahm. Ein eigentliches Studium hat er nicht betrieben. Er hat schließlich nicht die Sälfte, wohl nicht ein Drittel von dem gewußt, was beute jebem Sefundaner geläufig ift; und auch bas wenige hat er nicht immer erfassen können. Un einer Stelle ichreibt Durer von feinen Rupferstichen und erwähnt ben "Hertules". Wir befiten alle Dürerischen Stiche — es liegt nicht ber Schatten von einem Grund vor, anzunehmen, baß uns einer verloren gegangen mare -, und boch können wir dieses Blatt nicht herausfinden! Dabei haben wir uns nicht einmal mit allen 104 Durerischen Stichen zu beschäftigen, sonbern wir brauchen bloß unter benen großen Formats zu fuchen, weil Dürer von ihm als von einem "Gangbogen" fpricht. Aber die betreffende Beratlesepisode hat Dürer ebensowenig erfaßt, daß wir fie in seiner Darstellung durchaus nicht als zur Beratlessage gehörend, wiederertennen fonnen. Manche andere Blätter Dürers, 3. B. die fogenannte "Gifersucht", find aller Bahrscheinlichkeit nach ebenfalls ber antiken Mythe entnommen;

aber wir können sie nicht bestimmen. So neu war damals dieses Stoffgebiet, so gering die allgemeine Kenntnis mit Bezug darauf, daß die rein äußerlichen Formen bis zur Unkenntlichkeit mißstaltet werden konnten.

Während der Jahre jedoch, die zwischen dem Nachlassen von Dürers Kraft und dem Zenit der Kleinmeister lagen, war die Antike das geistige Sigentum der gebildeten Welt geworden. Durch die Kleinmeister selbst, darf man sagen, ging dieses Sigentum an die gesamte Welt über. Bas sie selbst gelernt hatten, gaben sie im einzelnen in der allerleichtesten Form ab. Denn ihre Lehre dot sich nicht so sehr dem Verstand zur Aufnahme dar, als dem allerempfänglichsten, allerkräftigsten Sinn, dem Gesicht. Weil wir es von Kindesbeinen erzählt bekommen, wissen wir heute alles von Hellas und Rom, von den Göttern und Mythen, selbst wenn wir auf unser eigenes Vorstellungsvermögen angewiesen sind. Den großen Kindern des sechzehnten Jahrhunderts wäre mit Worten, mit Beschreibungen wenig gedient, da sie so ganz Ungewohntes begrifslich nicht erfassen hätten können. Aber als die Kleinmeister im Rahmen des Vildens ihnen vorsührten, was seitenlange Erörterungen nicht ebenso scharf umschreiben

könnten, da wurden ihnen Jupiter und Juno mit ihrem Olymp, die Liebeleien der Benus, des Herfules mächtige Taten, die Begebenheiten im alten Rom, als sich Männermut in der großartigsten Beise offenbarte, Frauengeist klug überlistete, und Kindesliebe in rührender Beise den Sieg davontrug, und noch vieles andere mehr, klar.

Auch die Begriffsgaukelei ber Humanisten, die so gern das neugewonnene Wiffen verwerten wollten und die eine Unwendung auf spätere Zeitalter zu bringen suchten, spiegelt sich im Wert ber Rleinmeister wiber. Allegorien und emblematische Stude sind wie täglich Brot bei ihnen. Die Tugenden und die Lafter werben schematisiert und aufgereiht, und sie werben nun in mehr ober weniger finniger Beise personifiziert. Die Rrafte bes Weltgetriebes werben vielleicht geahnt, taum aber begriffen; jedenfalls muffen sie gedeutet und geistig gefesselt werden, und so muffen auch die Planeten sich eine Berbilblichung gefallen laffen, bie an Stelle bes Gebankens ein leeres Wort fest. Aber es gibt ein gutes Bild, wenn auf diese Art ber Rupiter, die Benus, Die anderen Sterne, die Jahreszeiten, die Beit felbft, und was weiß ich noch, in menschlicher Gestalt vor uns



Abb. 7. Barthel Beham: Die brei Solbaten. B. 50. (Bu Geite 35.)

einhertreten. Auch von dieser Seite her wurde die Menschheit abgeleitet von der realistischen Auffassung des Lebens, von dem Untergang im Alltäglichen, und so hat schließlich jener spröde Allegorienkram auch sein Gutes. Für die Künstler, nebendei bemerkt, sprang dasselbe wie bei der Beschäftigung mit der Antike dabei heraus: sie ersternten den Akt.

Aber auch jetzt fehlt immer noch ein wichtiger Punkt und ich habe immer noch nicht etwa alle die Richtungen angebeutet, in denen das Eingreifen der Kleinmeister von großem Gewicht für die Kultur war. Sie pflegten noch eine Beziehung zum praktischen Leben in nugbringender Weise; sie boten in einem Teil ihres Schaffens nicht ein sertiges, zum Abschluß geführtes Objekt, sondern ein prägnantes, weiterschaffendes dar, nämlich den Ornamentstich. In der Ornamentkunst hängen die Kleinmeister nicht mit

Dürer ober ben anderen Deutschen ber Renaissance zusammen: sie fangen vielmehr von vorn an und knüpfen wieder an die italienischen Renaissancekunstler an. Zunächst geben sie die Einzelverzierungen wieder, die sie von dort kennen lernten. Aber die Anregung siel auf fruchtbaren Boden bei ihnen, und sie gaben zu dem entliehenen Waß ein reichliches zweites, das ihrer eigenen Phantasie die Entstehung verdankte. Die zahllosen Ornamentstiche der Kleinmeister sind als Vorlagen für mannigsaltige Gewerbe, besonders für die Goldschmiede, gedacht.

Bon den Italienern unterscheiden die Aleinmeister sich dadurch, daß sie meist auf einem dunklen Grund zeichnen. Architekturmotive und Möbel kommen nicht vor, auch nur ganz wenige Gefäße (Pokale und Basen), sowie ein paar verschwindende Geräte (Löffel, Bestede und Schnallen). Das eigentliche Ornamentstüd ist die auf die italienische Pilasterfüllung zurüczgehende Hochoder Querfüllung, die für den Goldschmied als zu verwendende Vorlage entworsen wird, und höchstens bei Dolchscheiden gleich angewandt dargeboten wird.



Abb. 8. Barthel Beham: Der hellebarbier gu Pferb. B. 49. (Bu Seite 35.)

Die Grundlagen bieser Füllungen sind sehr einseitig. Bandwert, Rollwert, Maureste, Knotenwert bleiben unbenutzt. Die Kleinmeister arbeiten nur mit der "Groteste", der Berbindung von Menschen- oder Tierteilen mit Rankenwert, und stellen höchstens hier und da Masken oder Vasen an Stelle des tierischen Bestandteils. Während bei den Tierbildungen ziemliches Naturgefühl vorwiegt, sind die pflanzlichen Bestandteile rein stilistisch schematisiert. Zuerst sindet man wohl noch Anklänge an das Akanthus-, später noch losere an das Feigenblatt. Aber, in steter Berührung mit dem technischen



Abb. 9. Barthel Beham: Raifer Rarl V. B. 60. (Bu Seite 37.)

Handwerkszeug verbleibend (des Golbschmiedes, für das sie Vorlagen schusen), mußte es von selbst kommen, daß diese Meister bald ein rein theoretisches Blattgebilde zeichneten, das eben der Form entsprach, die sich beim Hantieren mit Golbschmiedshandwerkszeug leicht von selbst ergibt.

Interessant ist es nun zu versolgen, wie das Ornament freier aussiel, je mehr sich die Berbindung zwischen Stecher und Goldschmied lockerte. Wir sind berechtigt, anzunehmen, daß mit jedem Jahrzehnt der Stecher, der ursprünglich ein und dieselbe Person mit dem Goldschmied war, sich von diesem mehr und mehr trennte. So sinden wir auch, daß die früheren Kleinmeister, die Nürnberger, sich noch streng an die Traditionen der Goldschmiedekunft hielten. Die späteren aber, vor allem Albegrever, bewegen

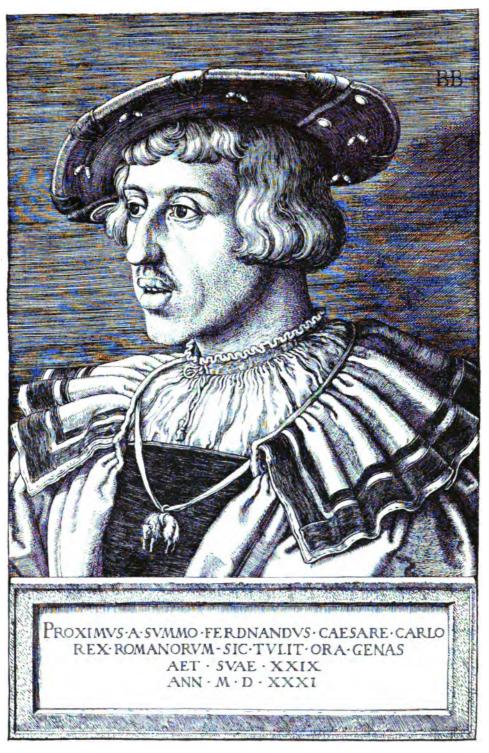

Abb. 10. Barthel Beham: Raifer Ferbinand I. B. 61. (Bu Ceite 38).

sich schon viel ungebundener. Dieser nimmt lange nicht mehr die Rücksicht auf das Werkzeug, kann also daher seiner Phantasie weit freieren Lauf lassen. Darüber hinaus hat er sich nicht nur von dem technisch, sondern auch dem geistig Überlieferten unab-

bangig gemacht und fogar bie Unsymmetrie in bie Ornamentit eingeführt.

Dürers Name ist schon als geistiger Vorläuser der Kleinmeister genannt worden, und in Dürers Baterstadt, in Nürnberg, haben wir auch die erste und vielleicht wichtigste Gruppe unter den Kleinmeistern zu suchen. Sie besteht aus vier Köpfen: den Gebrüdern Sebald und Barthel Beham, dem Georg Pencz und einem Künstler, dessen Namen wir nicht, dessen Jitialen wir aber kennen, und den wir daher bloß den Monogrammisten IB nennen können. Von Jörg Pencz wissen wir mit ziemlicher Bestimmtheit, daß er in Dürers Werkstatt gearbeitet hat, und ganz sicher, daß er einen Anteil hatte an der Ausmalung des Nürnberger Rathaussaales nach den Entwürsen Dürers. Aber auch die Behams standen aller Wahrscheinlichseit nach in unmittelbarer Beziehung zu Dürer. Wir können sie zwar nicht urkundlich als dessen Schalt, die so sehr einiger ihrer frühesten Werke, namentlich einiger Stiche des Sebald, die so sehr im Geist und in der Technik mit Dürer übereinstimmen, daß wir kaum damit auskommen, wenn wir weiter nichts annehmen wollten, als daß diese Künstler allsgemein genommen von ihm beeinsslußt worden sind.

Bencz wurde um 1500 in Nürnberg, Sebald Beham in diesem Jahr ebenda geboren, und Barthel war zwei Jahre jünger als sein Bruder. Eine alte Tradition verbindet den ersten und letten der drei mit einem später noch zu behandelnden Meister, mit Jakob Bind, in bezug auf ihr weiteres Studium. Sie sollen alle in Jtalien gewesen sein, und dort in Rom bei Marc Anton in der Raffaelschule gelernt haben. Sie sollen dort sogar ihre bessere Sticktechnik eingetauscht haben gegen die freiere Zeichenkunst der Italiener, und gelegentlich werden einige Arbeiten, die der Marcantonschule zugeteilt werden, dem einen oder anderen von ihnen gutgeschrieben. Alles dies ist sehr zweiselhaft. Man hat die italienischen Merkmale in den Arbeiten dieser Meister erkannt und daraus rückgeschossen auf italienische Studienjahre. Daß diese aber tatsächlich in die eigentliche Lehrlingszeit gesallen sind, ist nicht erwiesen, und es steht noch nicht einmal sest, ob sie wenigstens ihre ersten Studien nicht überhaupt bloß an italienischen Borbildern gemacht haben, die sie in der Heimat erhielten.

Selten genug trifft ber Fall ein, daß wir über die Lebensschickfale irgendeines der Meister, die zu den Kleinmeistern gehören, etwas Räheres oder gar wirklich Intimes hören. Wir kennen sie fast nur durch ihre Werke, und bei vielen hat die allerjüngste Zeit erst die äußerlichen Lebensdaten der Geburt, des Todes und des Aufenthaltes fest-gestellt. Für eine große Zahl unter diesen Künstlern ist es uns nicht einmal möglich,

biese wenigen Angaben mit völliger Bestimmtbeit zu machen.

Um so mehr muß es uns daher reizen, Nachrichten nachzugehen, die uns wenigstens einmal einen schärferen Einblick in das Leben und die Berhältnisse jener Zeit gestatten. Wir besitzen solche zufällig gerade mit Bezug auf die drei wichtigsten unserer Künstlergruppe, auf die Gebrüder Beham und Jörg Pencz nämlich, und zu allem Übersluß treten die drei darin als Charaktere auf, deren Treiben zu versolgen unter allen Umständen interessant wäre.

Das erste Viertel des sechzehnten Jahrhunderts war nicht nur die aufregende Zeit Luthers, sondern auch diejenige, in der sich selbst innerhalb des katholischen Ritus wichtige Neuerungen einbürgerten und die ein



Abb. 11. Monogrammift IB: Marcus Curtius. B. 8. (Bu Seite 89.)

ungeahntes Interesse bes allgemeinen Bolfes an religiösen Fragen erlebte. Nürnberg war befanntlich von allem Anfang ber neuen Richtung geneigt gewesen und man überantwortete sich hier balb der evangelischen Freiheit. Rugleich war damit aber, angesichts ber bamaligen Erregtheit, ber Raum für religiöse Schwärmerei geschaffen. Bauernprediger erstanden, sogar Frauen traten in Rirchen auf die Ranzel und der Stadtrat hatte seine liebe Rot, nachdem er die Neuerungen zugelassen hatte, bie Ansichreitungen einzubämmen. Der Schritt vom Anzweifeln ber Rirche hinüber gum Anzweifeln des Glaubens überhaupt war ja leicht und naheliegend genug.

Am meisten Unbill scheint bem Rat burch Karlstadt verursacht worden zu sein, der merkwürdig viel Anklang bei den Malern gesunden hatte; war doch eine seiner Schriften von ihm niemand geringerem als "seinem geliebten Gönner" Albrecht Dürer zugeeignet worden. Vor dem Rat hatten sich unter anderem ein Maler Hans Greissenberger (heute eigentlich nur noch als Laienschriftsteller über kirchliche Angelegenheiten bekannt) wegen Karlstadtschwärmerei zu verantworten, der schließlich revozierte und dem es noch glimpslich erging.



Abb. 12. Monogrammist IB: Blanet Luna. B. 17. (Bu Geite 39.)

Ihm folgte ein gewisser Hans Platner und andere. Die Bewegung ist sicherlich zum Teil barauf zurudzuführen, daß nach ber neuen Lehre die heiligen Darstellungen nichts mehr gelten sollten und baher die Künftler sich in ihrer Lebensstellung gefährbet sahen.

Der Mittelpunkt bes aufrührerischen Kreises scheint dann der Lehrer an der Sebaldussichule, Hans Denck, geworden zu sein, der dem Rat besonders gefährlich erscheinen mußte, da in ihm nicht nur der Geist der Berneinung auftrat, sondern eine verführerische Mystik. Zu gleicher Zeit als der Rat ihn vorsühren ließ, also am Ansang Januar 1525, erhielt er Kunde davon, daß sich "zwei Walergesellen" als Rezer gezeigt hätten. Die sofort angestellte Untersuchung ergab, daß es eigentlich deren drei gab, denn zu den beiben, den Gebrüdern Beham nämlich, hatte sich noch Jörg Pencz gesellt. Später wurde unter anderem noch Ludwig Krug in die Angelegenheit verwickelt. Während er sich aber, wohl durch Revozierung, wieder freimachte, ging eine längere Untersuchung gegen die drei, die bald nur noch "die drei gottlosen Maler" genannt wurden, vor sich. Es gab mehrere Berhöre, und der Gang der Berhandlungen wurde dadurch unterbrochen, daß man erst den Denck aburteilte.

Das Protofoll über die Verhöre der beiden Behams und des Georg Pencz ift uns erhalten. Wie zu erwarten, gibt es uns weitgehenden Aufschluß über den Charakter der Angeklagten sowohl, als über die Zustände in Nürnberg. Daher seien die wichtigsten Punkte hier aussührlich wiedergegeben.

Sebalb sagte aus, man werde nicht finden, daß er jemand durch falsche Lehren irregeführt habe, wie von mancher Seite mit großem Geschrei vorgebracht worden sei. Wahr daran sei nur, daß er allerdings manchen Gesellen, mit denen er sich über die Angelegenheiten unterhalten habe, seine eigenen Zweisel klar angezeigt habe, namentlich mit Bezug darauf, daß er es nicht glauben könne, daß wirklich nun der Leib und das Blut Christi in Gestalt von Brot und Wein gegenwärtig wäre. Er wüßte sich des nicht besser zu unterrichten, und wolle daher eben mit Geduld abwarten, dis ihn Gott erleuchte. Er habe wohl viele Predigten gehört, aber auch daraus wisse er sich nicht zu besser. Er sei auch nicht etwa erst durch Luther irre gemacht worden, sondern schon allezeit dieser Meinung gewesen. Gleichwohl habe er sich unlängst überreden

lassen, das heilige Abendmahl zu empkangen, aber im Herzen sei sein Sinn boch ein andrer gewesen, und daher besorgte er, daß er übel gehandelt haben möchte. Er weiß wohl, daß er dann auch an den anderen religiösen Bräuchen nicht teilzunehmen habe. Über das Sakrament der Tause wisse er nichts, er könne es weder schelten noch loben: am Wasser liege jedenfalls nichts. Er gab nicht zu, daß er im übrigen unschiekliche Rede geführt habe, und sei sicher, daß man nichts derart gegen ihn vordringen könne. Die Genossen, mit denen er Gespräche über seinen Mangel, d. h. seine religiösen Bedenken geführt habe, seien der Schulmeister von St. Sebaldus (eben der genannte Hans Dend), sein eigener Bruder, Georg Pencz und der Sohn vom Glaser Veit. Er bäte auch, wenn man ihn eines besseren belehren könne, so daß er seine Bedenken zum Schweigen bringen könne, so wolle er gern im Guten zuhören und alles aufnehmen.

Barthel, der jüngere Bruder, spricht sich sogar noch entschiedener aus. Um meisten frappiert es uns aber, daß dieser nicht nur die Lehren der Kirche, sondern auch des Staats und der Gesellschaftsordnung angreift. Er sagte aus: Er könne nicht glauben, daß in der Gestalt des Weines und des Brotes wirklich Christi Leib und Blut zugegen sei. Auch von der Tause könne er nichts halten, und niemand vermöge ihn dazu zu bringen, zu sagen, daß er es glaube, wenn er es schon äußerlich höre, aber innerlich im Herzen leugne. All das hält er für bloßen Menschentand. Diese Weinung entspringt dem Grund scines Herzens. Auch der Heiligen Schrift kann er nicht Glauben



Mbb. 13. Monogrammift IB: Der Glabiatorentampf. B. 22. (gu Seite 39.)

schenken. Er habe auch mit vielen Leuten über diese Fragen geredet, habe auch wohl anderthalb Jahre lang des Osianders Predigten angehört, aber damit sei ihm nicht Genüge geschehen. Er wisse nicht, wie es zugehe, — das, was die Prediger vorbringen, werde wohl von den Menschen als Beweise angenommen, aber im Grunde genommen sei es lauter Tand. Daher sähe er auch nicht ein, daß von den Predigern ein Nuten herkomme. Bei dieser Meinung will er auch verweisen, dis einmal die Wahrheit komme: dazu veranlassen ihn schon die vielen Lügen der anderen.

Als ihm vorgehalten wurde, der Kat habe in Ersahrung gebracht, daß er und sein Bruder sich geäußert hätten, man solle nicht mehr arbeiten, es musse einmal eine allgemeine Teilung stattsinden, und daß sie die Obrigkeit verachteten, sagte Barthel: er kenne keine Obrigkeit außer Gott. Es solgen einige Säße, die nicht recht klar sind, wohl weil der Abschreiber der Akten, die uns überliefert sind, Fehler gemacht hat. Der Sinn von Behams Aussage hier ist wohl ungefähr dieser: Er gestand wohl zu, daß wenn Bruder gegen Bruder sei, der eine das Recht habe den anderen zu bestrasen, und jeder sei dann Gehorsam (der Obrigkeit?) schuldig. (So weit also pstichtete er dem Recht der Gesellschaft über den einzelnen bei.) Aber es stände nirgends geschrieben, wenn dein Bruder sündige und dir seine Bosheit kund gäbe, dann richte du ihn, und die Strase sein hand um Hand, Auge um Auge usw.

Über seinen Berkehr mit den beiden Malern wurde auch Beit Wirsperger ausgefragt und äußert sich wie einer, der sich auf Kosten der anderen weißwaschen möchte. Sie seien übel im Glauben berichtet ober gar verhärteten Sinnes und hätten viel Umgang mit einem Pfaffen gepflogen, ber icon stadtverwiesen wäre. Er selbst habe sie, brüberlicherweise, . von ihrem Trachten abbringen wollen, aber ber Barthel, ber fprache, er erkenne Chriftum nicht an und wiffe nichts bon ihm zu fagen. Bas man bore, bas galte ihm gerade soviel wie vom Bergog Ernft, von dem die Sage gebe, er sei in den Berg gefahren. Er habe auch nie ben Glauben (bas Glaubensbekenntnis) gelernt. Sebald sei aber nicht minder störrisch und "teufelhaftig" gewesen wie jener. Und es sei gefährlich, bag Christen, z. B. Frauen, ihrem Umgang ausgefett feien: benn fie machen diese auch fo wantelmutig, daß fie nicht wußten wo ein, wo aus. Beibe Brüber machten fich auch mit bes Müngers und Rarlftabts Buchern zu schaffen. Sie haben auch einen Lehrling bei fich, ben Sohn bes Meisters Sebalb (Baum-



Abb. 14. Monogrammift IB: Der Dubelfadpfeifer. B. 36. (Bu Geite 40.)

hauer), Kirchners. Es wäre wohl angebracht, daß man ihnen diesen wegnehme und daß ein jeder Christ sie meide.

Endlich habe er wohl von beiden Gebrüdern gehört, es sei nichts mit der Obrigkeit, die werde schon mit der Zeit in Trümmer gehen. Gerade wie sie das gemeint haben, wisse er nicht, er habe sie aber doch deshalb gescholten; denn St. Paulus habe sie das nicht gelehrt.

Wichtig und unerhört war nun die angebliche Leugnung Christi: Was daran sei, mußte natürlich umgehend herausgebracht werden. Ein zweites Verhör, das in der Folterkammer (Kapelle genannt), aber ohne Unwendung der Folter vorgenommen wurde, stellte zunächst als Mitschuldige diesen Sebald (Baumhauer) und Ludwig Krug sest. She die drei wieder ins Gesängnis kamen, hatten sie die Bemerkung sallen lassen, sie hätten den Predigern ein Latein ausgegeben, daran sie wohl zwei Jahre zu kauen haben würden. Der Rat konnte es natürlich nicht darauf ankommen lassen, die Gelegenheit zu einer religiösen Disputation zwischen seinen fünf Predigern und den drei Arrestanten auszubauen. Er legte ihnen nun kurz und bündig sechs Fragen vor, die sich eigentlich nur knapp mit ja oder nein, ohne Umschweise, beantworten ließen.

Wir horen nun zunächst, was Pencz darauf erwiderte. Es hieß: Db er glaube,

daß es einen Gott gabe; — Bencz: Ja, er empfinde es zum Teil, ob er aber wiffe, was er mahrhaft für diesen Gott halten solle, bas sei ihm nicht flar. Was er von Christus halte; er halte von Chriftus nichts. Db er bem Evangelium Gottes, in ber Beiligen Schrift niedergelegt, glaube; Bencz: er tonne ber Beiligen Schrift nicht Glauben ichenten. Bas er vom Saframent bes heiligen Abendmahls halte; Bencz: er halte nichts davon. Bas er von ber heiligen Taufe halte; Bencz: auch hiervon halte er nichts, und auf die Frage, ob er an eine weltliche Obrigkeit glaube und einen Rat zu Nürnberg als seinen Herren über Leib und Gut und was sonft äußerlich ift, anerkenne, erwiderte er, er wiffe von keinem herrn als allein von Gott. Barthel antwortete wieber ichroffer mit einem



Abb. 15. Monogrammift IB: Der Marktbauer. B. 37. (Bu Seite 40.)

Ja auf die erste Frage. Bon Christus hielt er nichts. Bon dem Evangelium wisse er nicht ob es heilig sei. Bom Abendmahl und Tause hält er nichts. Die Obrigkeit erkennt er nicht an. Sebald stimmte ihm zu.

Der Rat beschloß nun, nach Anhören von fünf Theologen und drei Juristen, die brei Maler aus der Stadt zu verbannen, tropbem die Juristen sich dagegen aussprachen. Er schloß sich der sechäsachen Begründung dieser Maßregel seitens der Theologen an. Sie lautete: Erstens haben sich die drei auch nach ihrer Einziehung den nächsten und übernächsten Tag gar nicht reumütig, sondern gottlos und heidnisch gezeigt, und in einer zuvor noch nicht gehörten Beise verächtlich über alle Prediger und die weltliche Obrigteit ausgesprochen.

Zweitens ist ihr Betragen nicht nur hier, sondern auch schon auswärts ruchbar geworden, und das Aufsehen, das sie erregt haben, ist verständlich, denn nicht Zeitliches, sondern das Seelenheil steht in Frage. Nun gäbe es in Nürnberg schon mancherlei

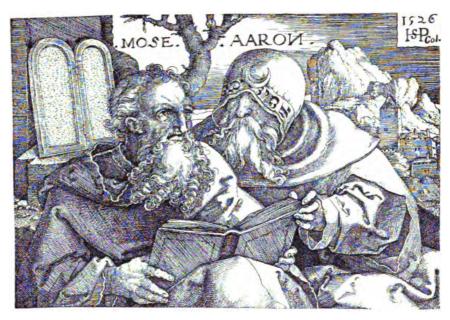

Mbb. 16. Gebalb Beham: Dofes unb Maron. B. 8.

heimliche Glaubensirrungen. Würde man diese brei weiterhin hier lassen, so würden sie viele Leute finden, die sich zunächst aus Leichtsinn und Borwitz zu ihnen begeben würden, um ihre Meinungen zu ersahren. Da dürfe man nicht etwa annehmen, daß diese brei schweigen würden: man kenne sie und wisse, daß sie hoffärtig, trotzig und über die Maßen von sich eingenommen wären. Darum täte es not, zu bedenken, welch böses Gift von ihnen noch mehr denn zuvor ausgesät werden dürfte.

Drittens sei es sehr unwahrscheinlich, daß das Gefängnis mehr als das Wort Gottes bei diesen Leuten bewirken dürfte, um sie zur Bekenntnis und Sinnesveränderung zu bekehren. Im Gegenteil, nach der Freilassung wird ihr Herz nach eben demselben trachten wie zuvor. Man habe nämlich sie beim Abführen belauscht und gehört, wie der eine dem anderen zuslüsterte: "Man redet uns wohl viel vor, wenn sie es nur beweisen wollten." Darum sei nur zu befürchten, daß später noch ärgere Erfahrungen mit ihnen bevorstünden.

Biertens haben alle brei ihre Pflichten gegenüber ihren herren (dem Rat) in beffen Beisein verneint, was ja ber Schulmeister (Hans Dend) nicht einmal getan habe, ber

auch in seinen Meinungen sich lange nicht so gottlos wie biese brei gezeigt habe, und bem bennoch bie Stadt verboten worben sei. Warum sollte man nun mit biesen breien glimpflicher umgehen?

Fünftens seien bei der Mehrzahl der Stadtbewohner die Sache und die Person dieser dei Maler dermaßen verhaßt, daß zu befürchten sei, wenn man sie hier verweilen lasse, sie möchten umgebracht werden. So würde ein übel das andere erzeugen und viel Argernis verursacht werden.



Abb. 17. Gebalb Beham: Die hochzeit zu Rana. B. 28. (Bu Geite 43.)

Endlich würde zu befürchten sein, da, wie schon gesagt, außer diesen drei noch viel andere irrende Gemüter sich in Nürnberg vorsinden, daß man nachgerade, anstatt für die Gemeinde zu predigen, jeden einzelnen vernehmen müsse, um ihn zu belehren, so daß eine unerträgliche Last für die Geistlichkeit und die weltliche Herrschaft entstehen würde. —

Wie großes Aufsehen die Angelegenheit macht, ergibt sich schon daraus, daß die Akten in Abschrift dem Luther zur Meinungsäußerung eingesandt wurden, der natürlich nicht im mindesten freimütiger als seine Nürnberger Kollegen war.

Ende Januar also mußten die drei Meister die Stadt verlassen. Sie suchten sehr bald den Widerruf des Urteils zu erlangen. Um 8. März wurde ihnen aber, durch die Mutter der Beham (?), ein abschlägiger Bescheid gegeben, und das geschah wiederum am achtzehnten des gleichen Monats, als sich der Graf Albrecht von Mansseld für sie verwendet hatte. Später aber, am 16. November, wurde ihnen die Rückehr wieder erlaudt. Der Propst Melchior Pfinzing hatte Fürsprache für sie geleistet. Dem Pencz war schon gestattet worden, sich in Windsheim, unweit Nürnberg, niederzulassen. 1532 wurde er sogar Ratsmaler in seiner Vaterstadt. Er soll um 1530 und nochmals 1539 in Italien gewesen sein, dann auch in Landshut gemalt haben. Zuletzt ries ihn der Herzog Albrecht von Preußen als Hosmaler nach Königsberg, wo er aber bald darauf, im Jahre 1550, gestorben sein soll. Das ist so ziemlich alles, was wir über sein äußercs Leben überliesert besommen haben.

Sebald Beham blieb nicht in Nürnberg ansässig, wahrscheinlich weil er bald wieder mit dem Rate in Konflikt kam. Es wurde ihm 1528 vorgeworfen, er habe etwas vom Manuskript über die menschliche Proportion, das Dürer hinterlassen hatte, auf unrechtmäßige Weise an sich gebracht. Als er sein Büchelchen über die Proportionen

bes Pferbes bruden lassen wollte, kehrte er sich nicht an bas Verbot bes Rates, ber ihn baraufhin wieder einsteden lassen wollte. Er entwich aber. Er war in biesen Jahren in Ingolstadt und München gewesen: burste 1529 wieder nach Nürnberg zurück und muß sich bann balb nach Frankfurt a. M. und bessen lungegend (Aschaffenburg, Mainz) gewendet haben. 1535 melbete er sich endlich dauernd ab



Ubb. 18. Sebalb Beham: Jefus bei Gimon bem Pharifaer. B. 25. (Bu Geite 43.)

Singer, Rleinmeifter.



Abb. 19. Sebalb Beham; Der verlorene Sohn verpraßt feine habe. B. 82. (Bu Seite 43.)

als Bürger in Nürnberg, und verblieb nun bis zu seinem im Jahre 1550 erfolgten Tobe in Franksurt. Während der letzten zehn Jahre seines Lebens kamen aber plötlich schlechte Zeiten über Franksurt. Ein Interim wurde proklamiert, in dessen Berlauf die Stadt wieder fast ganz katholisch wurde. Gegen die übergreisende Sittenlosigkeit mußte von seiten des Rates energisch vorgegangen werden. Eine fast ein Jahr lang dauernde Besahung drücke nun auf den Wohlstand der Stadt. Daß da für die Kunst nicht viel übrigblieb, ist klar, und wenn es heißt, daß Beham zuletzt nebenbei einen Weinschaft eröffnete, so können wir gern glauben, daß er das tat, um seinen Lebensunterhalt fristen zu können.

Der stolzeste und unabhängigste von allen breien, Barthel, ist vielleicht überhaupt nicht wieder nach Nürnberg zurückgekehrt. Er fand balb eine Anstellung am strengtatholischen Münchener Hof, wo ihm merkwürdigerweise seine Nürnberger Angelegenheit nichts schadete. Bis an sein Lebensende stand er in Diensten der bayerischen Herzöge Ludwig und Wilhelm, bald in Landshut, bald in München. Eine ehemalig angenommene Reise nach dem Bodensee, wo er in Weßtirch und Wildenstein gemalt haben soll, wird jest wieder preisgegeben, da diese Bilder zu einer Zeit gemalt sind, zu der Barthel urkundlich in Landshut und München nachweisbar ist. Sie rühren also wohl von andrer Hand

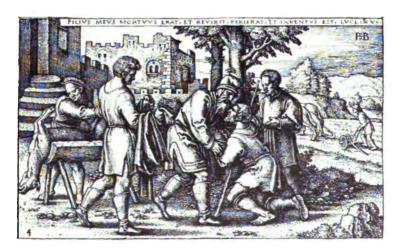

Ubb. 20. Cebalb Beham: Rudtehr bes verlorenen Cohnes. B. 34. (Bu Seite 48.)

her. Im herzoglichen Auftrag endlich foll er nach Italien gereist sein, wo er plotzlich, im Jahre 1540, starb.

Um nun auf die Nachrichten über bas vierte Mitglied ber Gruppe zu tommen, ift es selbstverftandlich, daß wir über die Lebensschicksale des Meisters IB, beffen Namen wir nicht einmal tennen, nichts wissen. Man bat ibn, weil ber italienische Ginfluß in seinen Blattern und bie geiftige Berbindung amifchen ihnen und ben Berten Barthel Behams flar find, einmal mit Jatob Bint ibentifizieren wollen, ber ja mit Barthel in Italien gewesen sein foll. Angesichts ber viel schlechteren, mit Binks vollem Namen bezeichneten Blätter aber mußte man bas aufgeben. Gbenfo unhaltbar ericheint bie hppothetische Fbentifizierung mit Georg Bencz. Sie beruht auf bem Umstand, baß man im sechzehnten Jahrhundert mit dem B und P wechselte, und daß wir mertwurdigerweise von Bency batierte Blatter erft aus ben vierziger Rabren befigen. Die aus ben amangiger und breifiger Jahren ftammenben Arbeiten bes IB (bie Buchftaben waren somit als Jorg Bencz zu erklaren) wurden sie in recht erwunschter Beise erganzen, und bas auffallende Fehlen von mit GP bezeichneten Blättern aus biefen Jahren erklären. Jedoch find die spateren Blatter nicht nur viel schlechter, sondern auch plöglich ganz anders in ber Behandlung, als die IB-Arbeiten. Run kommt es ja vor, 3. B. bei Nicolaes Maes, daß die zweite Salfte ber funftlerischen Tätigkeit eines Mannes völlig verschieben von ber erften ift. Aber ber Bruch ift bann ein ganger; eine burchaus verschiedene funftlerische Überzeugung ift über ben Mann bereingebrochen,



Abb. 21. Sebalb Beham: Der Raub ber Belena. B. 70. (Bu Seite 44.)

und wenn wir nicht bestimmte Renntnis vom Stand ber Dinge besäßen, wurde es uns wahrscheinlich gar nicht einfallen, biese ungleichen Arbeitshälften ein und bemselben Menschen-anzuschreiben.

Die GP-Aupferstiche aber sind nun keinesfalls etwas ganz anderes als die IB-Blätter: Eine irgendwie wesentliche andere Kunstanschauung verraten sie nicht, nur einen wesentlich weniger seinen Geist und geringeres Feingefühl im Technischen. Wir könnten es nicht erklären, warum Pencz auf einmal das Gute, was ihn, den IB ausgezeichnet hatte, verloren hätte.

Gegen die Joentifizierung spricht noch ein Bedenken. Beide Behams haben tatsächlich, etwa um das Jahr 1530, ihre Zeichen aus BP und HSP in BB und HSB geändert, doch wohl einem Sprachgebrauch folgend. Es ist aber nicht zu verstehen, wie der Sprachgebrauch gleichzeitig genau das Entgegengesetzte herbeigeführt haben sollte und im Fall des Pencz den Übergang vom weichen IB in das harte GP veranlaßt haben sollte. — Vorderhand müssen wir uns damit begnügen, den Meister IB nur aus seinen Werken zu kennen.

Abgesehen von der einen Episode also, die in das Jahr 1525 fällt, finden wir geradezu kläglich wenig Material vor, aus dem wir eine annähernd zureichende Lebensbeschreibung dieser vier Männer zusammenstellen könnten, aus denen die äußeren Geschicke, die ihr Dasein bestimmten und das innere Trachten, das ihr Handeln beeinslußte, zu erkennen wären. Nur über ihren künstlerischen Werbegang können wir uns einigermaßen Rechenschaft abgeben, denn eine große Anzahl ihrer Arbeiten ist mit der Jahreszahl der Entstehung versehen.

Die frühesten Blätter bes Sebald Beham, vom Jahre 1518 an, zeigen ihn ganz unter dem Einfluß Dürers besindlich. Seine Art, ein Gewand in Falten zu legen, seine Art, den Stichel mit vollendeter Sicherheit und zugleich doch einiger Gebundenheit zu sühren, entspricht jener des großen Meisters. Sein Typ trägt ebenfalls jene Borliebe für das Herbe, Charafteristische zur Schau, das uns so erscheint, als wäre die äußerliche Gefälligkeit mit einer gewissen Absicht vermieden. Auch darin spüren wir das geistige Band, daß Sebald gleichfalls seine Blätter weniger den Käufern als sich selbst zuliebe zu schaffen scheint. Die frühe Kunst seines Stichels ist nicht gerade untershaltend im gewöhnlichen Sinne des Wortes, nicht einmal in bezug auf den Gegenstand,



Mbb. 22. Gebalb Beham: Trajan. B. 82.

ben er sich als Vorwurf wählt. Gleich berjenigen Dürers mag man sie eher ernst nennen.

Dabei hat man bis jest nur eine direkte Anlehnung an Dürer nachgewiesen: ferner einige wenige an G. Andrea Bavassori, an Marcantonio Raimondi und an Altdorfer. Mit dem Jahre 1525, als Beham Kürnberg verlassen mußte, siel natürlich auch die starke Beeinstussynd durch Dürer fort. Dieses Ereignis wird überhaupt manches, was sich schon bei ihm vorbereitete, zum Durchbruch gebracht haben. Es wurde bereits oben bemerkt, daß auf einmal die Rachfrage nach kirchlichen Kupferstichen überhaupt geringer geworden war, und Behams Ersahrung mit dem Rat mag ihn nur noch mehr bestimmt haben, sich dieser abzuwenden. Er widmete sich fortan ganz und gar zwei anderen Gebieten, dem antiken Stosskreis, wie ihn der Humanismus soeben eingeführt hatte, ein-

fclieglich bes fproben allegorischen Bierates, ber bamit verbramt wurde, und ben Darstellungen aus bem Boltsleben. Beibe eröffneten wohl nicht bermagen ben Ausblid auf eine ernste Runft im Sinne Durers, wohl aber auf ein Eingehen auf die sinnlich wahrnehmbare Schönheit und auf eine Entfaltung des humors.

Bweifellos erfreute die Möglichkeit, fich mit ber Darftellung bes nachten Menschenleibes ju beschäftigen, Sebald Beham. Bei seinem Sang gur perfonlichen Freiheit mag ein gang besonderer Reig für ihn barin gelegen haben, weil er fich bewußt mar, babei ben damaligen Philister vor ben Ropf zu stoßen. Alter Überlieferung zufolge, ift ibm auch öfters ber Bormurf ber Sittenlofigfeit gemacht worben, und feine Berbannung foll ihm wegen Verbreitung unzüchtiger Bilber angedroht worden sein. Es gibt eigentlich nur vier Darftellungen (barunter eine Ropie nach Barthel) unter feinen Stichen, auf die sich das beziehen könnte; "Ammon und Thamar", "Die Nacht", "Die Stund' ift aus" und bas fogenannte "Schamlofe Baar". Lettgenanntes Blatt ift keinesfalls mit einem berartigen Grad von aufdringlichem Realismus durchgeführt, daß wir es als obigon gebachtes Blatt auffaffen muffen. Im Gegenteil, durch die beigegebene Geftalt des Todes, ber bie wichtigfte Rolle spielt, kennzeichnet es sich als moralisierende Allegorie. Weit entfernt bavon, luftern wirken zu wollen, halt hier ein sich allerdings recht ungeschlacht

ausbrudender Rünftler eine Strafpredigt und gibt uns einen Stich, der sich den Totentanzbildern an= reiht. In ihm ermahnt er jedes Geschlecht über sein Hauptlafter, über die Sinnlichkeit und den Beig, nicht unser aller Ende, ben Tod,

zu vergeffen.

Die anderen Blätter allerbings beleibigen unser Schidlichfeitegefühl alle brei burch eine annische Behandlung von Dingen, bie wir nur von feiten einer gang verklärenden Runft hinnehmen. Und doch ist es nichts weniger als sicher, daß Sebald absichtlich frivol gewesen ware. "Die Stund' ift aus" zeigt sich wiederum als



Abb. 23. Sebalb Beham: heratles totet ben Cacus. B. 104. (Bu Seite 47.)

moralisierende Allegorie, die dem anderen Totentanzbild zuzugesellen ist. Der "Nacht" hat er eine lateinische Anschrift gegeben, aus ber wir sehr gut herauslesen können, daß er auch bieses Blatt im moralischen Sinne als abschredendes Beispiel vorhalten wollte. Bei dem unleidlichsten der drei, bei dem "Ammon" endlich, ermahnt er uns durch boppelte, beutsche sowohl als lateinische Aufschrift, bas Blatt "ohne boje Gebanken" zu betrachten.

Es wird immer ber besonderen Anlage eines jeden Zeitalters und vielleicht auch bes einzelnen Betrachters vorbehalten bleiben muffen zu entscheiben, ob Beham tatfächlich auf die Lüfternheit spetulieren wollte: ob er nur um biefes Biel überhaupt erreichen zu können, jene moralischen Deckmantelchen seinen Darftellungen überwarf, ober ob er wirklich Moral predigen wollte (wie zu unserer Zeit angeblich Rops) und nur infolge eines Mangels an feinerer Empfindung babei auf unziemliche Borwurfe verfiel.

Sebalds Geftalten haben anfänglich etwas Gebrungenes, Derbes an fich. Wie jenen Durers, gebricht es ihnen an Grazie, mas uns aber nicht ftort, folange fonftige Durerische Büge ihnen anhaften. Später kommt eine Beit, da er geftrecktere, konstruiertere Berhältnisse am Menschenkörper liebt: der italienische Ginfluß spricht mit, und man merkt gleich, bag ber Kunftler bas, was er fich als Borbild aussuchte, nicht völlig geiftig aufnehmen konnte. Rulest kehrt er boch wieder zu ber etwas plumperen, rein beobachteten Form zurück.

Durch bie friegerischen Ereignisse und burch bas bamalige Sich-Erheben bes vierten-Standes war bas Intereffe bes Boltes mehr auf fich felbst gerichtet worden. Auf dieses Interesse einzugehen entsprach ganz dem fünstlerischen Wesen Sebald Behams. Bahrend ber gemeine Mann vorbem von ber Runft nur ein Beihebildchen für bie Wallfahrt verlangte, wollte er jest gern fich selbst verewigt sehen. Beham hat diesem Wunsch gern entsprochen, weil er es gut konnte. Das Schicksal hat ihn aus ben Angeln eines ruhigen Lebens in ben gesicherten Burgerfreisen mit bem Blid nach oben gehoben. Der Ausgeftogene wird eine Beitlang minbeftens mehr ober minber unfreiwillig feinen Blid nach unten gerichtet haben. Er tam fo barauf, bas Bolt für feine Runft bienftbar ju machen. Reben ben ornamentalen Arbeiten find feine Sittenschilberungen bas Eigenartigste, was er schuf, basjenige, in dem am meisten Leben pulsiert. Er war zum Bolts- und Bauernmaler von Beruf wie geschaffen. Dabei find aber seine Blätter noch nicht recht eigentliche Genrebilder. Dazu fehlt es ihnen an erzählerischer Abrundung, an ber Betonung einer Situation. Im Grunde genommen sind fie basselbe wie seine mythologischen Bilden, Lehrstoff, Unschauungsmaterial. Der einzelne, die Gruppe werden uns vorgeführt, mit ber Abficht, uns zu zeigen, wie fie aussahen, nicht wie fie fich gehaben. Selten ist ein lebhaftes, nie ein verwideltes Treiben zu bemerken. Es ift alles Neuland, was der Künstler sich da als Stoff herausgesucht hat, und er bleibt zunächst an dem Außerlichsten hängen, wie etwa eine heutige Flustration, die uns eine erfte Borftellung von einem neuentbedten wilben Stamm geben will, es tun wurde. In bas Seelenleben bes Bolfes uns zu führen und bagu zu bringen, bag wir bas Bolt nicht nur beschauen, sondern auch mit ihm fühlen, - bas versucht erft bas fiebzehnte Jahrhundert. Darum kann man auch die Bauernkunst Behams nicht als Vorläuferin bes hollanbischen Genrebilbes im siebzehnten Jahrhundert 3. B. auffaffen. An und für sich werben jene Blätter fast gang verschollen und vergeffen gewesen fein, - nur seltene Ausnahmen wie Rembrandt kannten fie. Und ihre Unregung erhielt biefe Runft vom Tage, aus dem wirklichen Leben, schwerlich von den Kulturdokumenten eines verstrichenen Zeitalters.

Nach seiner vollendeten Übersiedelung nach Frankfurt fallen Sebald Behams künstlerische Kraft und Wille sehr ab. Wir dursen annehmen, daß es ihm nicht in ber



Abb. 24. Sebalb Beham: Die Melancholie. B. 144. (Zu Seite 47.)

erhofften Weise gut ging, und darunter mußte seine Eingebung leiden. Der Gedanke, aus dem Rupferstich unter allen Umständen den nötigen Erwerb zu erzielen, hat ihn lahm gelegt. Er schafft das wenigste neu, sondern kopiert vieles nach den Arbeiten seines verstorbenen Bruders, sticht auch einige vermutlich unter dessen Abrechen Platten neu auf. Dann kopiert er sich selbst, d. h. wiederholt Folgen, die er früher in guten Jahren geschaffen hat, mit Beränderungen, die manchmal geradezu töricht sind. Die Ersindungsgabe verläßt ihn: nur sein technisches Geschick und was eben dieses anbelangt, seine Gewissenbaftiakeit verbleiben.

Der jüngere Barthel war zweifellos ber weit bedeutendere unter den beiden Brüdern. Schon aus den Nürnberger Verhandlungen scheint sich zu ergeben, daß er der originellere, überlegtere Kopf war. Aus seinem gestochenen Werkspricht uns eine durch und durch abgeschlossene Künstlernatur entgegen. Was er auch angreift, an welchem Vorwurf er auch äußerlich seine Arbeit bindet, wir haben stets das Gesühl, er habe es geschaffen ohne Rücksicht auf andere, nur mit sich selbst beschäftigt, er habe nicht bloß

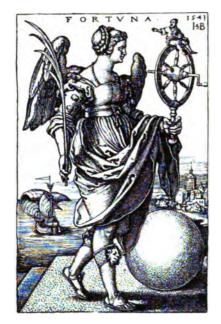

Ubb. 25. Sebalb Beham: Das Glüd. B. 140. (Bu Scite 48.)

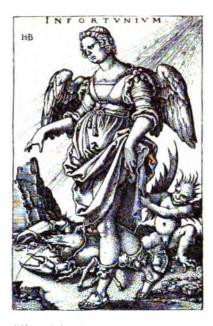

Abb. 26. Sebalb Beham: Das Unglüd. B. 141. (Bu Seite 48.)

zeigen wollen, wie ein "Cupido auf dem Delphin", wie ein "Trommler", wie ein "Bauer" aussieht, sondern er habe ein künstlerisches Problem, entweder der Auffassung, oder der Zeichnung, oder der Komposition ausarbeiten wollen. Er gibt Kunst um der Kunst willen, sclost auf die Gesahr hin, unverstanden zu bleiben.

Überraschend ist bei ihm, wie die Aufnahme bes italienischen Einflusses geglückt ist. Er hat das Gesehene wirklich erfaßt und verarbeitet. Ein ganz ungewohnter Schönheitssinn fällt uns bei ihm auf. Er ahmt nicht italienische Formen nach und führt nicht etwa aus der Fremde Gestaltungen ein, die stets fremd bleiben müssen. Aber er hatte Großsehen gelernt, und so erleben wir, daß die heimischen Modelle, die selbst einem Dürer noch herb, augenblichaft und kleinlich vor Augen standen, in reiner Formveredelung, im schönen Fluß und Ebenmaß erscheinen.

Solche männliche Atte sowohl als weibliche, wie sie uns Barthel Beham bietet, suchen wir in der vorhergehenden deutschen Kunst vergeblich. Er wußte im Betonen des Charakteristischen Maß zu halten, so daß er bei aller Individualisierung doch noch innerhalb der weiten Grenzen des Typs blieb. Keine Einzelheit nahm ihn so gefangen, daß er sie aus der Harmonie des Ganzen herausfallen ließ. Machte er die Männer kraftvoll, so zeichnete er sie doch nicht als Muskelschemen; hob er die Anmut der Frauen hervor, so ließ er sie doch nicht geziert werben.

Er ist auch ber einzige unter ben Kleknmeistern, der uns mehr als den äußeren Schein, der uns auch das innere Leben bietet. Wenigstens auf einigen seiner Blätter stoßen wir auf eine Mimit und Gestit, die uns im höheren Sinn das Seelenleben der Wenschen ahnen läßt. So fällt es uns als vielsagend auf, daß er sich auf ruhige, verhaltene Kompositionen beschränkt mit dem Feingefühl des wahren Künstlers, der sich bekennt, daß er nur hierbei die Stimmung, auf die er abzielt, wirklich zu erreichen hoffen kann.

Das mag man auch auf seine Bildniskunft beziehen, in der er so Großes wie Dürer selbst geleistet hat. Es ist gerade interessant, Barthels gestochene Bildnisse mit denen Dürers zu vergleichen. Hier eine gewisse Leidenschaft, die, willensstolz, betonen muß, die Schwierigkeiten heraussordert und wo sie siegt, glänzend — dafür aber auch

selten siegt. Dort eine zurüchaltende Ruhe, eine Klarheit, die vielleicht nicht ganz so hoch hinauswill, dafür aber ihres Zieles auch stets sicher ist.

Endlich ist auch anzunehmen, daß Barthel unter ben Kleinmeistern der phantasievollste gewesen ist. Zu allererst mag er wohl unter seines Bruders (und natürlich wenigstens mittelbar unter Dürers) Einfluß gestanden haben. Bald aber werden die Anregungen im stofflichen, formalen und stilistischen, ja auch im ornamentalen Gebiet von ihm ausgegangen sein.

Nicht nur die kleine Kopie des Meisters IB nach Dürers "Apollo und Diana", beinahe noch mehr sein ediges "Luther-Bildnis" verrät uns die Abhängigkeit auch dieses Meisters von dem Borbild der ganzen Schule. Man weiß nicht recht, ob man sagen soll, das kleine Bildnis leidet an den Eigenheiten Dürerscher Kunft, oder daß es mit ihnen glänzt. Zedenfalls sand auch der Meister IB sich nicht naiv und schlicht mit

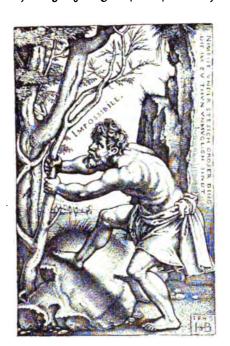

Abb. 27. Sebalb Beham: Das Unmögliche. B. 145. (Bu Seite 48.)

bem Kopf ab, sonbern legt einerseits mehr hinein und sucht anderseits auch formal der Arbeit das subjektive Gepräge aufzudrücken.

Im ganzen genommen zeigt sich eine enge Berwandtschaft zwischen den Arbeiten des IB, z. B. seinen "Männerkämpsen" und allegorischen Gestalten, und dem Werk des Barthel Beham. Bei der ersten Durchsicht würde es uns gar nicht so unmöglich erscheinen, die etwa fünfzig Blätter des einen mit unter die Arbeiten des anderen einzureihen, wenn das Monogramm dem nicht entgegenstünde. In einzelnen Fällen sinden wir dei IB etwas gestrecktere, ein klein wenig manieriertere Körperverhältnisse, und auch wirkt die Empfindung nicht stets so unmittelbar und überzeugend wie beim Barthel.

Leiber geben uns die wenigen Jahreszahlen, 1527—1529, einiger Blätter keine genügende Grundlage, auf der wir eine Annahme über die etwaige Entwicklung des IB aufbauen könnten. Mehrere Blätter zeigen eine offene, die regelmäßig durchgebildete Kreuzlage vermeidende Technik, welche uns an italienische Stiche gemahnt. Ob diese Arbeiten aber einem Zufall ihre Entstehung verdanken oder die Merkmale einer bestimmten Entwicklung bilden, entzieht sich unserer Beurteilung. In den Bauernstücken und in den

Ornamenten hinwiederum ift IB dem Barthel beinahe zum Berwechseln ähnlich.

Bencz endlich lehnt sich am engsten an die Italiener an. Bei ihm könnten wir am ehesten der Überlieserung Glauben schenken, die uns erzählt, daß er gemeinschaftlich mit Raimondi gearbeitet habe. Er ist der einzige, der auch, in einem Falle wenigstens, das Format seiner Kollegen weit übersteigt und eine Platte von einem Umsang sticht, die den italienischen ähnelt. So nähert sich auch seine Stichweise der italienischen, die chen auf größere Platten berechnet ist. Er ist nicht so sauber und peinlich in der Stichelsührung, noch so sorgsam in dem Übereinanderlegen der Kreuzschrafsierung. Den Glanz und die Vollendung der Beham erreicht er nicht. Dabei hat er eigentlich den Geist der italienischen Kunst lange nicht so echt ersaßt wie Barthel. Sein Formgefühl ist nicht annähernd so geläutert wie daszenige Barthel Behams und zu einem nur auß Große gerichteten Sinn hat er es nicht gebracht. Möglicherweise war er am Ansang seiner Lausbahn, um 1520, in Italien; ziemlich sicher dann nochmals um 1540.

Bencz' Sinn ift auf das Rüchterne und Genrehafte gerichtet, wie die Darstellungen aus dem Alten Testament bezeugen; einen etwas höheren Flug verrat sein Beift bei

einigen Vorwürfen, die er dem Neuen Testament entnimmt. Merkwürdigerweise hat er nicht eine einzige Madonna gestochen: darin steht er unter den Kleinmeistern allein da. Um heimischsten sühlt er sich, wenn er Begebenheiten aus der Antike vorführt. Hier erzählt er viel liebevoller das Einzelne, als irgendein zweiter Kleinmeister. Natürlich hat auch Bencz das Gebiet des Ornaments gepstegt und sich im Bildnis wenigstens mit einer Platte geradezu ausgezeichnet.

Diese vier Meister bilden die Spigen der Nürnberger Schule unter den Kleinmeistern, die zugleich die älteste (wobei es sich um geringe Zeitunterschiede handelt) und hervorragendste ist. Bir wollen daher deren Werk, wenn auch nicht Blatt für Blatt, doch etwas näher und im einzelnen betrachten. Dies bei der großen Zahl der Kleinmeister für jeden Künstler durchzusühren, wäre natürlich innerhalb einer kurzen Monographie nicht möglich. Aber auch so werden wir schon genügend in die Borstellungs- und Gesühlswelt dieser Künstler eindringen können, so daß wir bei den später noch zu betrachtenden Stechern uns kürzer sassen konnen und nur den

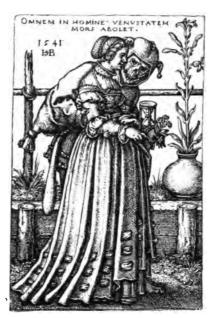

Abb. 28. Cebalb Beham: Der Tob als Rarr mit ber jungen Frau. B.149. (Bu Seite 48.)

Bestand ihrer Schöpfungen sowie die besonderen Merkmale ihrer Eigenart zu kennzeichnen baben werben.

Natürlich schreite ich auch über das Waß der Bilberbeigaben dieses Bandes hinaus. Aber ich tue das mit Absicht, in der Hoffnung, daß sich dann ein Teil der Leser veranlaßt fühlen wird, sich überhaupt nicht mit dem zu begnügen, was ihm der handliche und gerade darum kleine Band bietet. Wenn der Leser nur einmal dazu angeregt wird,



Abb. 29. Sebald Beham: Die junge Frau und ber Tob. B. 150. (Bu Seite 48.)

sich in das ihm zunächst liegende Kupserstichkabinett zu begeben, um auch die Bilder in Augenschein zu nehmen, die ich anführe ohne sie abbilden zu können, wird voraussichtlich sein Besuch mit der Erledigung dieses Wunsches nicht aushören, und ihm ist eine neue Quelle künstlerischen Genusses ersöffnet worden. Durch die kluge Leitung einiger unserer größten Kupserstichkabinette während der letzten Jahre ist eine große Anzahl neuer Freunde dieser schönen Kunst zugewendet worden. Aber noch lange sind sich nicht alle, die es sein sollten, bessen bewußt, was ihnen der Besuch dieser Museen bieten kann.

Wenn auch die Zahl der in den beiden ersten Jahrhunderten ihres Bestehens geschaffenen Kupserstiche eine sehr große ist, so ist sie doch nicht unübersehden. Wan hat sie in der Tat sast alle schon beschrieben und katalogisiert, um sie nach diesen Katalogen in den Sammlungen anordnen und auslegen lassen zu können. Für unsere Kleinmeister ist der grundlegende Katalog dieser Art in dem vielbändigen Werk eines Wiener Kenners, Abam von Bartsch, enthalten, der alle seine Verzeichnisse nach einem bestimmten System anlegte.

Bon jedem Künstler beschreibt er erst die alttestamentlichen, dann die neutestamentlichen Darstellungen in ihrer historischen Auseinanderfolge. Es schließen sich daran die einzelnen Heiligen und symbolisch-religiöse Darstellungen, Mythologisches und alte Geschichte, Allegorien, Sittenschilderungen, Bildnisse, Waffen, Ornamente usw.

Die Anordnung ift oft angefeindet worden, da wir, wenn wir eines Kunstlers Lebenswerk danach arrangieren, es auseinanderreißen. Das frühe und das zuletzt Geschaffene zieht in buntem Durcheinander an unserem Auge vorbei, so daß wir nicht einmal die Entwicklung seiner technischen Geschicklichkeit, geschweige denn der seines



Mbb. 30. Cebalb Beham: Ceche Blatt aus bem hochzeitegug. B. 178 bis 185. (Bu Seite 49.)

Geistes, oder auch nur die allmähliche Hinneigung seines stofflichen Interesses, versolgen können. Und doch ist diese Anordnung die einzig denkbare für Sammlungen, namentlich für die großen öffentlichen. Denn sie ermöglicht das leichte Aussinden jedes einzelnen Blattes und das ist für eine Sammlung die ausschlaggebende Hauptsache. Die eben besprochene Anordnung gilt eben für jeden Fall. Ganz abgesehen davon, daß ja lange nicht einmal die Hälfte aller Werke datiert sind und eine chronologische Anordnung der Arbeiten sast eines jeden Stechers schon darum große Schwierigkeiten bereitet, würde das Ausseinandersolgen der Gegenstände bei jedem Künstler ein anderes sein, und wenn man irgendein Blatt eines Weisters, von dem viele über 200 Platten gearbeitet haben, suchen wollte, müßte man womöglich das ganze Werk, durchschauen, bis man endlich das Gesuchte sindet.

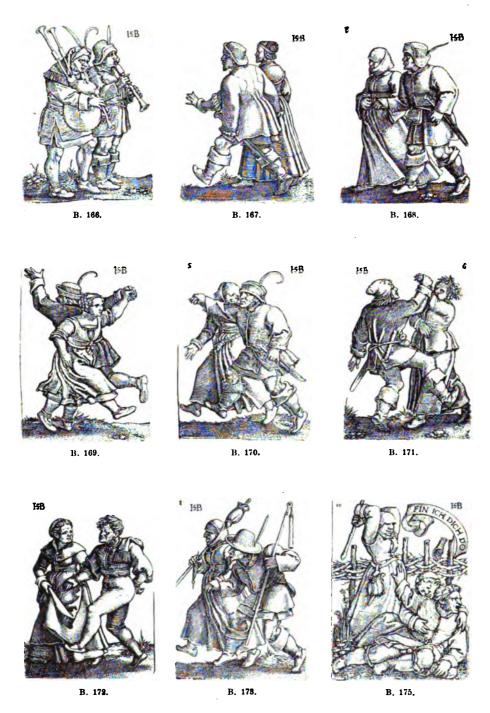

Mbb. 31. Gebalb Beham: Reun Blatt aus ber Dorfhochzeit. B. 166 bis 177. (gu Seite 49.) .

So müssen auch wir uns an Bartschs Anordnung halten bei unserer Durchsicht, und nur gelegentlich auf die Entstehungszeit des Einzelblattes hinweisen.\*) Ich sange diesmal mit Barthel Beham an, weil er ja der geistige Führer der Gruppe zu sein scheint.

Bartich 1 Abam und Eva ift ein merkwürdiges Blatt, dem sowohl Zeichen als Jahreszahl fehlen, bas aber wohl nicht zu ben früheften Arbeiten Barthels gehören tann. Das technische Können ift bebeutend so wie die zeichnerische Fähigkeit, wie allein ichon der Bruftforb des Abam, bann auch die Modellierung der beiben Körper überhaupt beweisen. In der Formensprache ist das Blatt aber dagegen noch auffällig berb und plump. Uns fällt gleich hier beim ersten Blatt bas auf, worüber wir uns noch oft zu wundern haben werden, nämlich das Fehlen irgendwelcher Mimik, wie überhaupt eines Bersuches, Die inneren Seelenvorgänge ber Menschen auch nur anzubeuten. Dagegen tritt uns bie scholaftische Allegorienspielerei und Deutelei entgegen. Schon por ober wenigstens im Augenblid des Falles empfindet hier Eva ihre Nacktheit als unkeusch. In seltsamster, gar nicht anschaulicher Weise sollen wir an das Flammenschwert gemahnt werben, das gegen die beiben gerichtet wird, baburch daß Abam es schon jest in ber Sand halt. Wie ein Ausleger ber Beiligen Schrift, nicht wie ein naiver Darfteller, hat Beham aus bem Baum ber Erkenntnis ein Skelett gemacht, burch und um bas bie verführende Teufelsschlange sich windet. Inwieweit er nur den Worten der Theologen babei folgt, die möglicherweise ber Gemeinde schon gang geläufig geworben waren, ober inwieweit er etwa felbständige Gedanken über den symbolischen Inhalt des Sündenfalls verkörpern wollte, wissen wir natürlich nicht.

Bartsch 2 u. 3 bieten uns zwei Jubithe dar. Sie werden etwas roh und derb aufgefaßt und gemahnen weit mehr an eine Salome als an eine Judith in der Stimmung, da diese doch als Helbin und Retterin verklärt werden sollte. In einem Fall sitzt das nackte Weib ganz brutal auf dem Leichnam, und in beiden blickt sie zhnisch gefühllos auf das soeben abgehackte Haupt. Die beiden Blätter, aus den Jahren 1523—1525, erscheinen eigentlich etwas lieblos modelliert. Biel besser und verseinerter in der Stimmung ist die dritte Judith (B. 4), als Halbsgur gezeichnet. Im Kostüme leistet sich der Künstler eine Prachtentsaltung und diese tritt uns als wahre Königin vor Augen. Freilich nicht als eine altjüdische, sondern als eine damalige fränkliche mit all den Allüren der hohen Dame jener Zeit, auch der Andeutung der Fruchtbarkeit, einem Zeichen, worauf stolz zu sein die Welt seit jenen Tagen verlernt hat.

Es folgen zwei sehr schöne kleinere Madonnen (B. 5 u. 6) und zwei größere, die wunderbar und vielleicht Barthel Behams Bestes sind. Sicherlich gehören sie auch zu dem Schönsten, was die deutsche Kunst des sechzehnten Jahrhunderts überhaupt hervorgebracht hat. Bon den kleineren ist die erstere ein Bild seierlicher, gehodener Stimmung, schon durch das Vorhandensein des Schädels und des Stundenglases (als Mahnung an den Tod), in dieser Richtung gekennzeichnet. Das reizende, ebenso seltene, zweite Blatt ist freundlicher und leitet zu den beiden größeren über. Die Madonna, sizend und in Halbsigur dargestellt, hält das nacke Christsind, das auf ihrem Schoß steht und sie umhalst, an sich gedrückt. Über dem Vorhang im Hintergrund erblickt man links eine Blumenvase. Die Mutter ist eine reiche, mit vornehmer Kleidung und prächtiger Haube angetane Bürgersfrau. Weder Heiligenschen noch irgendeine andere Betonung des Übermenschlichen stört die Stimmung. Die wunderbare Zeichnung und die klare, helle Modellierung sind ganz des Varthel würdig. Die leicht tupsende Behandlung der Technik jedoch weicht von den übrigen Blättern etwas ab, und könnte einen stuzig machen, wenn man wüßte, wem sonst ein so vortrefsliches Blatt zuzuschereiden wäre.

Ganz italienisch angehaucht, aber nur im besten Sinne, erscheint uns die Madonna mit dem Papagei (B. 7, Abb. 1). Das südländische Motiv des Spielens mit einem Bogel ist hier verquidt mit des Nordländers Borliebe für das Fremdartige. Es ist nicht nur ein gewöhnlicher Bogel, sondern gleich eine seltene, merkwürdige Art, ein Papagei, mit dem das Christkind spielen soll. Wunderbar flüssig ist der Faltenwurf des schweren, seiben-

<sup>\*)</sup> Das B. hinter ben Unterschriften ber Abbilbungen bedeutet Bartich.



B. 154. B. 155.



B. 156. B. 157.

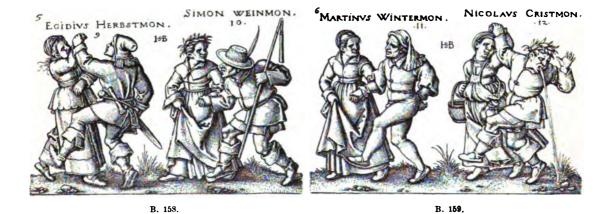

Mbb. 32. Gebalb Beham: Die große Dorfhochzeit. B. 154 bis 159. (Bu Seite 50.)

artigen Gewandes ber Maria. Der Stoff ist wegen seiner Steifheit hier und ba ein wenig fnittrig, aber als Ganges fällt er prachtvoll in großen Formen bis auf bie nadten Füße berab. Gin folches Gewand mit einem folchen in harmonie ausklingenben Fluß hat selbst Dürer nicht schaffen können. Und boch ist nichts Außerliches, nichts spröbe ber italienischen Runft Rachgeahmtes in biefer Zeichnung. Das Blatt zehrt nicht vom Ge-

bachtnis, es lebt von ber reich geworbenen Unschauung seines Urhebers.

Die Madonna im Fenster (B. 8, Titelbild), gleichfalls mit einer kleinen italienischen Landschaft, ist ein unnachahmbares Gemütsibyll. Gine feierliche Rube breitet sich über bas Blatt aus, bie nicht im Übernatürlichen, sonbern gerabe in ber tiefen Menschlichkeit ber Empfindung ihren Urfprung hat. Auch hier eine Ginfachheit in ber Zeichnung, eine Schlichtheit in ber Erzählung, die ben geiftigen Gehalt ber Darftellung ftart und unverbrämt portreten laft. Gerade wie mancher unserer neueren, angefeindeten Runftler, erblickt auch Beham als Größtes, Hehrstes in Maria die Menschenmutter. Das ift bas Doffterium, bas er in biesen beiben iconen Blattern verfinnbilblicht, ohne fich auf bie feineren Bewegungen bes Menschengeistes jur Steigerung seiner Birfung ju ftupen. Nichts ftort an ben Bilbern, weber etwas am inneren Sein — etwa eine Ginseitigkeit



Mbb. 33. Sebalb Beham: Die große Dorfhochzeit. B. 160. (Bu Geite 50.)

des Gedankens, die doch nicht alle Beschauer gefangen nehmen könnte, noch etwas am äußeren Schein. eine Unvollkommenheit ober "gotische" Edigfeit ber Formen-Beham gibt uns bas sprache. rechte Mittelbing zwischen bem verblasenen, allgemeinen Typ und bem traß sich an bie Ginzelerscheinung klammernben Ratur= abbild, bas kleinliche Zufällig= feiten zur Schau trägt. Diesen Blättern schließen sich zwei weitere an, die Baffavant, ber Erganger bes Bartich, bem Barthel, vielleicht gar nicht einmal mit Recht, zuschreibt, die ein womoalich noch geläuterteres Formgefühl und eine noch engere Beziehung

jur italienischen Runft aufweisen. Baff. 65 zeigt eine ichone Mabonna auf Steinquabern fibend, von vorn gesehen, die bas nadte Rind ftebend auf ihrem Schof balt. Faltenwurf ift groß und gang überlegt auf icone Linien bin geordnet. Diefer Ropf ift nun gang offenkundig bewußt, absichtlich "verschönert", b. h. mit einem vornehmen Regelmaß ber Ruge ausgestattet. Wir erkennen fofort, wenn überhaupt ein Mobell geseffen hat, fo veranderte ber Runftler bie Ratur in seinem Streben bem Untlit eble Größe zu verleihen. Diesen Ropf hebt er besonders hervor, badurch bag er ihn auf einen weißen, runden Ausschnitt bes hintergrundes fett, ber von einer Strahlengloriole umgeben wird, die den Rest des hintergrundes buntel macht. In jedem Buntt also rein fünftlerische Überlegung, für die die Natur nur ber notwendige Ausgangspunft ift, ber aber nach beftimmten afthetischen Gefeten umgemobelt werben muß. Gerabe biefer Charafter bes Blattes lagt einen an Barthel als Urheber benten, obwohl man fich bann mit bem Umstand abfinden muß, bag Rebendinge ber Komposition nach Durer topiert find und bag bie Stechmeise vielleicht ein wenig minder schmiegsam als die von Barthels besten Arbeiten erscheint.

Das andere Blättchen, eine "Cognitio Dei" (Paff. 67b), muß auf eine Zeichnung Raffaelo Santis zurudgeben. Der Faltenwurf ift hier ganz einfach auf breite Flächenwirfung gearbeitet. Gegenüber ben eigentlichen beutschen Blättern fällt es uns auf, wie hier von einer Lust am Erzählen überhaupt nicht mehr bie Rebe sein kann. Wie ein-



Abb. 33a. Sebald Beham: Die große Dorfhochzeit. B. 161. (Bu Seite 50.)

gekennzeichnet wird. Selbst bei er macht aus dem Heiligen einen alltäglichen Menschen, ohne das Bunder in irgendeiner Beise hervorzuheben. Diese Art über ben nächstliegenden Zweck, die Illustrierung oder Beraugenscheinlichung, hinwegzugehen, um an den Borwurf nur lose anknüpfend, ein Bilb aus lauter Freude an der Bilbschöpfung zu geben, ist höchst auffällig. Es kommt Beham augenscheinlich gar nicht darauf an, den Betrachter zu unterrichten, er will ihm nur etwas Schönes zeigen, und kehrt sich

gar nicht barum, ob sein Blatt

auch als heiliger Christoph ver-

ftanden wird. Ein wenig mehr

fach, aller Einzelheiten, die das Auge ober den Geift aufhalten könnten, dar ist so ein Zimmer! Es gibt kaum einen größeren Gegensatz als zwischen diesem Gemach und etwa dem auf Dürers St. Hieronymus im Gehäus. In kaum der Zeit eines Menschensalters hatte sich das Kunstideal so geändert.

Der kleine Christuskopf (B. 9) erinnert etwas stärker an Dürer. Aus dem Jahr 1520 gibt es einen Sitzenden Christoph (B. 10, Abb. 2), der im Begriff sich zu erheben ist, und als das, was er ist, nur durch seinen Baumstamm

gekennzeichnet wirb. Selbst bei biesem Blatt halt fich Beham nicht an die Legende;



Abb. 38b. Sebalb Beham: Die große Borfhochzeit. B. 162. (Bu Geite 50.)

auf die Rlarheit der Erzählung bedacht ift er nur dort, wo er über wirklich Ungewohntes,



Abb. 93 c. Sebald Beham: Die große Dorfhochzeit. B. 163. (Bu Seite 50.)

wo er über wirklich Ungewohntes, seinen Beschauern Reues, berichtet, wie in Cimon und Pero, ber sog. römischen Caritas (B. 11).

Aber gleich wieder das nächste Blatt, die ein Jahr vor der Caritas entstandene Aleopatra (B. 12), lehrt uns unseren letzten Satz einschränken. Denn auch die Geschichte der Aleopatra gehörte zu dem neuen Stofffreis, und doch, wenn der Name nicht oben gestochen stände, wüßten wir kaum, wen diese Frau darstellen soll. Wir sehen nur eine nachte Frau bei einem Baum stehend, die kleine Schlange um Arm und Brust könnte uns leicht entgehen. Kein

Bersuch wird gemacht, uns durch besondere Gesichtszüge oder durch eine, den Vorgang näher bezeichnende Umgedung, die eigentliche Situation gewissenhaft vorzusühren. Wie bei den diblischen Stossen ist auch hier der Borwurf eben nur ein Ding, an dem eine künstlerische Form entwidelt werden kann. Barthel Behams Sinn für die Schönheit des Frauenleibes ist immerhin unter den Kleinmeistern start entwickelt: er wendet ihm beinahe die gleiche Sorgsalt wie dem männlichen Alt zu. Merkwürdig wenig dagegen achtet er in vielen Fällen auf Abel und Feinfühligkeit der Gesichtszüge. Lassen wir ein so von Italien beeinslußtes Blatt wie die genannte Madonna deiseite, so haben selbst die Heldinnen der antiken Sage bei ihm breite, ziemlich grobe, undurchgeistigte Züge. Ebenso auffallend ist es, wie wenig er es versucht, den Gesichtsausdruck zu beleben, ihn zum Verkünder der Seelenstimmung zu machen.

Das lettere zeigt sich auch bei ben brei Hauptwerken, ben brei Friesen mit Mannertämpfen (B. 16 bis 18, Abb. 3 bis 5). Gine Mimit, bie nur einigermaßen ben heftigen

Geftikulationen biefer Rampfer entsprache, fehlt völlig.

Die Komposition bieser brei Kämpserdarstellungen ist ganz frei und weit aufgelöst; sie ist friesartig ohne wirklichen Mittelpunkt. Jede Gruppe fügt sich lose in der Breite an die nebenstehende an; eine derartige Disposition zweier seindlicher Scharen wäre in der Wirklichkeit so gut wie unmöglich. Jedweder geschauter oder überlegter Realismus sehlt: den Hauptanreiz gab offenbar die reiche Möglichkeit kühner Verkurgungen. Wieder, auch bei diesem Vorwurf also, sehlt die Absicht, etwas Wirkliches, getreu wie es war, zu veranschaulichen, und wir sehen nur die Darstellung einzelner Gedanken, die der Möglichkeit entnommen sind, und die zu Trägern von künstlerischen Absichten gemacht wurden.

Die nächsten Blätter sind meist Schmucktücke, Vorlagen für angewandte Kunft. Auf einigen, Die Frau auf dem Küraß (B. 20), Flora (B. 21), sallen die schweren, um nicht zu sagen plumpen Formen auf. Merkwürdig ist auch die undeholsen Kennzeichnung der Flora, durch den aus einer Base entspringenden Blätterzweig und den Baum. Beide sind vollständig stilssiert und gemahnen kaum noch an das Naturobsekt. Daphne und Apollo (B. 25) ist wieder völlig Raffaello, besonders die Daphne mit der Stellung des Spielbeins und den nach einer Seite erhobenen Armen, während der Kopfsich nach der Spielbeinseite wendet. Das ist alles reise Stilssierung und Harmonie und Überlegung. Der Rückenakt des Apoll bietet eine Reminiszenz an Wichelangelos Kletterer; freilich nicht mehr. Aber gerade weil die Gestalt weder apollinisch ist, noch der Situation entspricht, der gemäß sie doch als Versolgender hätte dargestellt werden müssen, mag man geneigt sein, an eine Reminiszenz zu glauben.

Im Parisurteil (B. 26) finden wir, entgegen dem, was wir von Cranach her gewöhnt find, ein ziemlich verständiges Eingehen auf die antike Sage. In diesem späteren Blatt erscheinen die Körper voll und vornehmer gezeichnet: aber die wenig

liebreizenden Gefichter fteben in merkwürdigem Gegenfat bazu.

Ru einem intereffanten Bergleich regen bie zwei Kinder mit ben Totenköpfen an. Das eine von oben gesehene mit brei Totenkopfen (B. 27) vom Jahre 1529 durfte wohl vor bemjenigen mit bem von unten gesehenen Rind und vier Totenköpfen entftanben sein, ba bas lettere einen Fortschritt zeigt. B. 27 ift Durerifch in ber unschönen Berkurzung, in der Sucht nach dem Charakteristischen, Auffälligen, dem auch auf Koften bes guten Geschmads nachgegangen wirb. Die Berfürzung auf B. 28 ift taum minder fun, aber boch weit weniger häflich. Das ift ja ein Rennzeichen bes Geschmads eines Kunftlers, daß er sich nicht vor der Wahrheit scheut, sich aber, ba er nun einmal boch auszumählen hat, bei ber Auswahl an die allgemeine menschliche Erfahrung halt. Jeber von uns hat an fich felbst und im Spiegel öftere einmal etwas gesehen, worüber er ausgerufen haben mag: "Wenn man bas fo gemalt fahe, so wurde man es für falsch, für verzeichnet erklären." Rabiaten Realistitern gilt ja alles als barftellbar, und boch zeugt es von feinerem Geschmad, wenn ber Kunftler fich immer bis zu einem gewiffen Grabe innerhalb ber allgemeinen Erfahrung halt. Denn sobalb er stark abweicht, forbert er einen energischen Wiberspruch heraus, ben er nur in gang außergewöhnlichen Fällen (3. B. Mantegnas Bieta) gebrauchen fann, mahrend er sonft boch Stimmung im Beschauer erweden will und baher bessen Sinn nicht von vornherein ableiten darf. Da in dem zweiten Bilb (B. 28) diesem Grundsatz Rechnung getragen wird, darf man wohl annehmen, daß es eine geläuterte Fassung des anderen darstellt.

Wie geläufig der "Memento Mori"-Gedanke jener Zeit war, wissen wir ja zur Genüge aus den berühmten Holbein - Totenstänzen. Er taucht in vielen anderen Blättern der Kleinmeister außer den schon angeführten auf. Als Ausschrift trägt das Blatt B. 28 von Barthel Beham den Spruch "Mors omnia asquat", der hier zweisellos einem Wortspiel auf das am Boden liegende Kind gleichkommt. Im übrigen ist diese Art, das geschriebene







Abb. 85. Sebald Beham: Die Marktbäuerin. B. 187. (Zu Seite 51.)

Wort, dem Buchstaben und nicht dem Geiste nach zu illustrieren, noch ein Überbleibsel vom frühen Mittelalter her, das etwa mit den Kleinmeistern aufhört. In früheren Miniaturhandschriften finden wir schon die merkwürdige Gepflogenheit, im Bilde die Bestandteile des Sapes und nicht seinen Sinn aufzunehmen, so daß z. B. wie hier das Wort "acquat" nicht in seiner abgeleiteten Bedeutung "den Unterschied ausheben", sondern in der eigentlichen "ebnen, slach hinlegen" aufgesaßt wird.

Die kleinen Puttenftude (B. 29 bis 32), ber Genius mit bem Sund, mit bem Totentopf, als Boftillon burch bie Luft fliegend, geben anderweitig Zeugnis bavon, wie bas Jahrhundert, wenn auch noch nicht die Frau, so boch wenigstens bas Kind in einer höheren Weise liebte. Schon bei Dürer offenbart sich bieses wahre Mitgefühl, obwohl bei ihm immer noch nicht fo fehr die eigentliche Menschenliebe, als ber Ginn für bas Drollige, Boffierliche am kleinen Kind geweckt ift. Bei Beham glaubt man schon einen Schritt weiter auf das große Ziel hin getan zu seben. Es ist nicht nur, daß er sich auch an dem Anmutig-Rindlichen und nicht bloß an dem Grotesten erfreut. Wir spüren vielmehr hindurch, daß er das Rind nicht bloß als Objett, das ihn erfreuen foll, sonbern auch als Subjett, bas seine eigenen Unsprüche hat, gelten laffen wirb. Darauf beuten auch die drei reizenden, von Bassavant beschriebenen Friese mit tanzenden und spielenden Kindern. Nebenbei bemerkt spricht manches bafür, bag Baffavant fich in seiner Buschreibung geirrt haben mag und daß wir hier nur die Gesinnung seiner Zeit, nicht Barthels perfonlichfte Auffaffung, zu beurteilen haben. B. 69 zeigt noch einigermaßen ben selbstgefälligen Geift, ber die Rinder gur Folie für ben Scherz nimmt; benn fie wirfen hier possierlich, indem fie die Stellungen Erwachsener nachahmen. Aber B. 70, bas uns fieben Rinder zeigt, wie fie einer hundin ihre Jungen wegnehmen, und B. 71

mit den durch einen Reifen springenden Kindern sind ganz naiv in der Darstellung kindlicher Spielerei.

Der "Jüngling mit dem Bogen" (Herakles und die stymphalischen Bögel, B. 35) entfaltet wieder die Schönheit des männlichen Leibes, in der die Künstler dieser Beit eigentlich viel mehr schwelgten als in der des weiblichen Körpers. Der männliche Torso ist ihnen lieder, weil er weit mehr belebt ist, ein viel reicheres Muskelspiel hat, als der weibliche. Das zog sie mehr an als die Rundung und der Fluß der Formen, weil es ihrem Schasseng, der möglichst viel gesch





Abb. 86. Sebalb Beham: Die Betterbauern. B. 188 unb 189. (Bu Seite 51.)

Singer, Rleinmeifter.



Abb. 87. Sebald Beham nach Barthel Beham: Die brei Landstnechte. B. 198. (Bu Seite 52.)

stalten wollte, mehr entgegenkam. Es mögen aber auch kulturelle und geschichtliche Momente bei dieser Borliebe mitgewirkt haben. Die religiös-mystische und die dichterisch-schwärmerische Frauenverehrung des Mittelalters war teilweise durch die Renaissance verdrängt worden, welche an deren Stelle wieder ganz im allgemeinen die Erinnerung an die Wertschützung des Mannes in der Antike wachrief.

In den Badeszenen (B. 36 u. 37) läßt sich ein leicht frivoler Sinn nicht verkennen. Immerhin müssen wir beachten, wie der laszive Scherz künstlerisch verklärt wird und schon durch die ungemeine Gewissenhaftigkeit der technischen Zösung ganz entschieden zurückgedrängt wird. Jemand, dem es nur darum zu tun ist, ein unanständiges Geschichtigen anzudringen, läßt es sich nicht die Wühe und künstlerische Kraft kosten, die hier zutage treten. Auch bei diesen Blättern möchte ich auf den großen Gegensat zwischen den Leibesund Gesichtssormen hinweisen. Während dort auf Regelmäßigkeit und Anmut großer Wert gelegt wird, sehlen sie in den Gesichtszügen ganz. Es wäre interessant, der Ursache hiervon nachzusorschen,

bie keinesfalls bloßer Zufall ist. Zunächst überkommt es uns, daß möglicherweise dem Jahrhundert der Sinn für Gesichtsschönheit überhaupt gesehlt haben mag. Viel wahrscheinlicher jedoch ist es, daß wir nur häßlich empsinden, was jener Zeit schön vorkam. Jede Zeit und Gegend hat ihr eigenes Frauenschönheitsideal, das ihr nur mittelbar von der Natur gegeben wird, das ihr vielmehr ein bedeutender Künstler ausdrängt. In diesem Fall ist es natürlich Dürer gewesen, der an dem herben Typ schuld ist. Für ihn war das Überwinden, das Bezwingen die große Freude des Lebens, das Schaffen, womöglich aus dem Nichts. Ein Typ, der über die Härten der Wirklichseit seinen schleier ausdreitet, der sich zum großen Teil auf die Kunst des Auslassens stügt, wie der italienische, konnte ihm nicht behagen.

Mit bem Geizhals (B. 38, Abb. 6) kommen wir wieder zu einer ber sonderbarften Illustrationen des Jahrhunderts. Bezug genommen wird auf das sechste Kapitel des Predigers Salomo: Geiz und weltliche Ehre sind ein eitles Ding. "Einer, dem Gott Reichtum, Güter und Shre gegeben hat . . ., ihm doch nicht die Macht gibt, desselben ju genießen . . ., von bem fpreche ich, daß eine unzeitige Geburt beffer fei, benn er." Ganz auffällig ist es wiederum, wie der Künstler sich an die einzelnen Worte des Textes klammert, anstatt den zugrunde liegenden Sinn durch neugeschaffene, bilbliche Anpaffung berauszuheben. Links fteht ein nadter Mann: in feiner linken Sand balt er einen Sad, mit ber rechten preft er einen Gelbbeutel berart an seine Bruft, daß er platt und bie Golbftude herausfallen. Auf ber rechten Schulter fitt ihm eine Rrote, bas Emblem bes Geizes. Dies ift ber Held ber Darftellung. Er fteht aber nicht etwa im Mittelgrund ober wird in einer Beise hervorgehoben, daß man merkt, die übrigen Geftalten feien nur ba, um ihn zu erlautern: im Gegenteil, eher ziehen fie bie Aufmerksamkeit von ihm ab. Unten am Boden liegt bas kleine, zu früh gekommene, neugeborene Kindchen, in allen Gliebern vollkommen, das durch nichts, namentlich nicht durch einen Mangel, irgendwie auffällt. Das nur bilblich erwähnte Beispiel ift zum mithandelnden Glied ber Komposition geworben. Die auf bem Riffen rechts unten fitende Frau, die die Sande hinter bem Haupt gefaltet halt, ift nicht etwa, wie man aus der allgemeinen Situation schließen würde, die Mutter als solche, sondern die öffentliche Meinung, bas "ich" ber Bibelftelle, die ben Geizhals gleich einem unzeitig Geborenen halt, und damit seine Geringschatzung der Frühgeburt bezeugt. So nur ift ber sonderbare Ausbruck, das halb spöttische, halb verächtliche Lächeln dieser Gestalt zu beuten.

Auffallend ist hier, wie stets bei Barthel, ber absolute Mangel an Realismus, wie er sich in dem Kind kundgibt, oder auch im Ausdruck des Mannes, der durchaus keine Handhabe zum Erfassen der Situation gibt.

Durchsichtiger, allerdings auch weit seichter ist die andere Allegorie, von "Der Welt Lauf" (B. 39), ein echtes Kind des Humanistengeistes. Die Gerechtigkeit schläft in Ketten neben dem Lamm und dem unschuldigen Kindlein. Hinten nutt dieweil der Fuchs die Zeit aus und verfolgt, das Schwert im Maul, die Gans.

Ob die Mutter mit den zwei Kindern (B. 40) nicht auch eine Allegorie darftellen soll, ist nicht sestzustellen, wohl aber möglich, wenn man bedenkt, wie schwer es diesen Künstlern wurde, einem abstrusen Gedanken ein bilbliches Abäquat gegenüber zu stellen. Sie sitt am Boden und säugt das kleine Kind, während das andere, natürlich auch nacht, mit einem Hündchen davonläuft. Viel inter-



Ubb. 38. Sebalb Beham: Der Trommler und ber Fahnrich. B. 199. (Bu Seite 52.)

essanter als der etwaige Sinn des Blattes ist bessen stark italicnische, geradezu venezianische Formensprache, und die seine technische Durchsührung. Der Rücken der Frau, obwohl er ganz im Schatten liegt, hebt sich doch noch von den dunklen Felsen des Hintergrunds ab. Man muß sich immer wieder ins Gedächtnis zurückrusen, wie ungemein wenig Mittel dem Stiche überhaupt zur Verwendung stehen, um genügend zu bewundern, wie seinsinnig und wirkungsvoll diese Technik durch- und ausgearbeitet worden ist.

Über die vom Tod überraschte, auf dem Bett liegende nackte Frau (B. 41), die Sebald Beham kopiert hat, sprach ich schon oben. Das zweite Totentanzbild, die drei nackten Weiber mit dem Gerippe (B. 42), bringt uns Dürerische Gestalten, welche beinahe an seine Zeichnung des Frauenbads erinnern. Augenscheinlich war es der Gegensat der drei Lebensalter, der hierbei Beham gesesselt hat. Die Greisin, welt und hager; die Frau, ungemein sett, vom Rücken gesehen; die Jungfrau, wohl etwas schlanker gebaut, aber nach unseren Begriffen weder schlank, noch, besonders nach ihrem Gesicht zu urteilen, jung.

Die vom Ruden gesehene, auf bem Boben liegende Frau (B. 43), erinnert leicht in ber Stellung an die berühmte antike Hermaphroditenstatue, die ja manche Renaissance-künstler nachgebildet haben. Jedoch ist die Stellung an und für sich nicht so ungewöhnlich, daß Beham nicht auch selbständig darauf hätte kommen können.

Nun gelangen wir zu ben Blättern mit Bilbern ber Landstnechte und ber Bauern, recht eigentlich also bes bamaligen Boltes. Prächtige Solbatengestalten bieten uns bie

tleinen Platten (B. 45, 49, Abb. 8 und B. 50, Abb. 7). Wie fein ift auf dem letztgenannten, den sogenannten "Drei Landsknechten", die Zeichnung! Wie kühn ist es vom Künstler, so wie hier die Gesichter von den Federn und der Fahne überschneiden zu lassen! Das kann nur einer wagen, der seiner Sache so sicher ist, der eine solche Kraft der Veranschaulichung besitzt, daß er leichten Mutes auf viele Einzelheiten verzichten kann, die zur Überzeugungstraft dessen, was er sagt, doch start beitragen würden.



Abb. 39. Sebald Beham: Die beiben Liebespaare und der Rarr. B. 212. (Zu Seite 48.)

In diesen Blättchen zeigt sich der Zeitgenosse, der Mitstrebende Dürers, der ganze Renaissancemensch. Der Mensch ist auch Beham und den Kleinmeistern die Hauptsache; nur der interessiert sie wirklich. Schon das Tier kennen sie lange nicht so gut: man sehe hier die salschen Berhältnisse des Gauls an. Die Landschaft und alles andere setzt viel später ein: sie reißen den Menschen in ihrer Kunst gewissermaßen aus seiner Umgebung, aus der Natur, heraus und betrachten ihn für sich.

Die Bauernstücke (B. 46, 47) lassen eine warme Teilnahme an dem Stoff eigentlich vermissen. Wenn ein Meister, wie Beham, zunächst überhaupt ein hochintellektuelles Penchant hatte, das ihm eine große Zurückhaltung gegenüber den rein stofflichen Interessen auserlegte, so waren es, falls er sich einmal für das "Was" eines Vorwurs interessere, sicher in erster Linie Themata, die einem höheren Grad der Bildung entsprachen, denen er Geschmack abgewann. Eine soziale Teilnahme für die Welt des Bauern hat er wohl überhaupt nicht gehabt, ebensowenig wie er irgendswelche künstlerische Anregung aus diesem Weltenkreis empfing. Sonst würden sich in seinen Bauernstücken, troß seines eigentlichen Selbst, doch einige intim beobachtete, wirkliches Erleben verratende Züge zeigen. Warum hat er sie dann überhaupt geschaffen,



Abb. 40. Sebalb Beham: Proportionsstudie eines mannlichen Ropfes. B. 219. (Bu Seite 52.)

mag man fragen. Sicherlich weil es von ihm verlangt wurde. Solche gesunde Fühlung mit der Kunst besaß damals noch das Bolk. Die Kunst trat ihm zu nahe, und so wollte cs sich selbst in der Kunst abgespiegelt erblicken. Allein mit dem Vorgaukeln fremder, mehr oder minder unverständlicher Dinge, ließ es sich nicht abspeisen. Es wollte die Kunst nicht anstaunen, sondern genießen. Aus materiellen Mücksichten mußte der Künstler jener Zeit, also auch Barthel Beham diesem Wunsch des Volkes entsprechen. Uber nur zu bald sand er, daß es einträglicher sei, über das Volk, als für das Volk zu arbeiten. Für einen Wit über das Volksleben, den er künstlerisch verewigte, bezahlten ihn die hundert Gebildeten besser, als die zehntausende sür eine Wahrheit aus dem Volksleben. Und so ging auch leider die Schwarz-Weiß-Kunst, jene zur Volkstümlichkeit so recht eigentlich prädestinierte Kunst, bald den weiten Kreisen verloren.

Über die nun folgenden Ornamentblätter kann ich mich kurz fassen. Es ist schon gesagt worden und es wird noch wiederholt werden mussen, daß diese Ornamentik überall in letzter Linie auf Italien hinweist, daß diese Borlagen zu Füllungen für Goldschmiede das Zierstück völlig von der wirklichen Welt abstrahieren, und z. B. so gut wie nie bestimmte Pstanzenblätter, sondern ein nicht recht definierbares, sozusagen Allerweltsblatt bieten. Dargestellt wird gewöhnlich nicht auf Grund einer Naturbeobachtung, sondern auf Grund einer Kenntnis der Goldschmiedswerke und dessen, was sich am leichtesten und schönsten mit ihnen herstellen läßt.

Sauber und peinlich ift hier wie überall die Arbeit des Stechers ausgefallen. Doch gerade bei den Ornamenten hat sich ein Meister wie Barthel Beham nicht so angestrengt wie sonst. Auch hierin bestätigt er uns also in der Auffassung, daß er den höchsten Aufgaben der Kunst nachging, und die Ornamente ebenfalls wahrscheinlich nicht aus innerem Antrieb heraus, sondern nur zusolge der Nachsrage schuf. Seine Wappen stehen weit hinter jenen Dürers an Brillanz und Fardigkeit zurück: sicherlich nicht bloß, weil sie kleiner im Format sind, sondern weil ihnen die Liebe abging, die Dürer selbst solchen Dingen entgegenbringen konnte.

Barthels Bilbniskunft hingegen steht wieder unter einem großen Zeichen: zum mindesten zeigt der entfaltete Apparat, daß er darauf bedacht war, Großes zu schaffen, ja, mit Dürer zu wetteisern. Schon die äußeren Umstände wiesen ihn darauf hin, hier seine ganze Kraft einzusetzen; hatte er doch unter anderem die Züge zweier Kaiser und eines Kanzlers zu verewigen.

Wenn trot der darin angelegten ungemeinen geistigen und technischen Anstrengung uns die Kaiserbildnisse etwas spröde vorkommen, so vermuten wir aber auch gleich, die Gründe dafür erkennen zu können. Zunächst hatten diese Gesichter augenscheinlich etwas



Abb. 41. Sebalb Beham: Proportionsftubie eines weiblichen Ropfes. B. 220. (Bu Seite 52.)

Lebloses, und wenn die Behamschen Bildnisse nichts weiteres als die äußerlichste Erscheinung wiedergeben, so mag der hauptsächliche Grund darin liegen, daß diese Gesichter selbst, mit der berühmten vorgeschobenen Unterlippe, recht wenig Inneres, Geistiges verrieten. Das Bewußtsein, größte Sorgsalt anzuwenden, hat Beham augenscheinlich dazu veranlaßt, jede Stelle so peinlich durchzusühren, daß er bei jedem einzelnen hängen blieb. Die Gesichter sind aus lauter Einzelheiten zusammengesetzt; wir möchten noch mehr von einem großen Zug, der das Ganze verbindet, sehen. Und endlich macht es den Eindruck, als ob Beham aus geringer Kenntnis des Modells heraus, vielleicht aus Grund einer einzigen Stizze arbeitete. Daran klammerte er sich, und daher kommt der Eindruck des photographisch Harten, das wohl für den Augenblick wahr, aber für das Wesen salsen salsen sals wesen sals webe für den Augenblick wahr, aber für das Wesen salsen salsen

In dem einen Falle des Karl V. (B. 60, Abb. 9) — und glücklicherweise nur in dem einen — hat Barthel sich zwar dazu verleiten lassen, Dürers kleinliche Beodachtung der Spiegelung des Fensterkreuzes im Auge anzubringen (wenn auch in erheblich unauffälligerer Weise als dieser). Die guten Eigenschaften Dürers haben es ihm aber weniger angetan. So ist seine Wodellierung bedeutend knochenloser. Merkwürdig ist es, wie wenig stofflich er sticht. Das Seidenband erkennen wir wohl als solches; aus welchem Stoff jedoch die gestricken (oder sind es brokatene?) Ausschläge, die flache Kappe, der Wams, gemacht sind, läßt sich nicht mit Gewisheit bestimmen. Und doch,



Abb. 42. Sebalb Beham: Das lateinifche Alphabet. B. 229. (Bu Seite 56.)

trot dieses Mangels an Stofflichkeit, weist der Hintergrund (der nicht weiß gelassen ist, sondern einen Ton andeutet) darauf hin, daß der Stich nach einer farbigen Stizze geschaffen wurde. Beim Kaiser Ferdinand (B. 61, Abb. 10) sind die Kleider etwas, aber nicht viel, stofflicher. Die Auffassung ist nicht durchgeistigter. Die Umstände mögen hier die gleichen gewesen sein, die die endgültige Form des Karl V. bestimmten.

Das kleinere Bilbnis bes Erasmus Balbermann reiht fich ben Kaiferbilbniffen an in seiner forgfältigen und sauberen Stichelarbeit und ber verallgemeinernden Mobellierungsweise. Doch erscheint es fast als eine beffere psychologische Biebergabe. Das puffige, ausbrucklose Geficht bes Betreffenben auf Die Platte zu bannen, mag auch gerabe feine leichte Arbeit gewesen sein. Wenn bas Bilbnis bes Ranglers Leonhard von Ed, seines Gonners, uns unter benjenigen Behams bei weitem am meiften anspricht, fo tragt hieran ficher bie Bhufiognomie Des Dargeftellten Die Salfte Des Berbienftes. Es ift ein stark markierter, mephistophelischer Charakterkopf, ber sich ba vor uns erhebt, in beffen knochigen Eden und Borfprungen, in beffen tiefen Faltenfurchen leicht die Anhaltspunkte zu einer sprechenden Darbietung fich finden ließen. In einem Worte, es war ein intereffantes, leibenschaftliches Geficht gegenüber ben obigen nichtsfagenben. Nachdem bes Künftlers Teilnahme am Borwurf einmal ftart geweckt war, sehen wir, bag bie Darstellung in jeder Richtung hin wächft, selbst in der der technischen Bollkommenheit. Der Pelz, die Kleidung, die Haut sind stofflich wohl unterschieden, das Gesicht prachtvoll und mit Liebe burchmobelliert, ohne bag ber Künftler in irgendwelche fleinlichen Schwächen verfiel.

An Freiheit der Erfindung und im abgerundeten Formgefühl mag man den Meister I B an nächste Stelle hinter Barthel Beham setzen. Sein Werk ist noch nicht einmal so umfangreich als das des Barthel, und bliden wir es nach Bartsch durch, so erkennt selbst der Laie, daß auch von dieser nicht allzugroßen Zahl von Blättern einige noch ausgeschieden werden müssen. Solche Arbeiten, wie der heilige Lukas (B. 6) und der heilige Hieronhmus (B. 7), sallen ganz aus den übrigen Kupserstichen des IB heraus. Sie sind viel geringwertiger und rühren möglicherweise von einem



Abb. 48. Sebalb Beham: Der Schall mit ber Banbrolle. B. 230. (Zu Seite 56.)

Kopisten her, ber bas Monogramm bes I B unbesorgt auf seine Stiche setzte.

Die Planeten (B. 11 bis 17) bilben die Hauptfolge bes Meisters. Ein großer Zug weht durch die Blätter, trot des kleinen Formates. Wie prächtig sind die Gestalten modelliert und wie hervorragend gezeichnet! Die reiche formale Phantasie des Künstlers gibt sich in der Ubwechslung kund, die überaus groß ist, wenn man bedenkt, daß für jedes Bild

innerhalb bes ganz gleichen Rahmens ein und berselbe Gebanke, die Darstellung einer isolierten Figur, herhalten mußte. Einiges in der Auffassung ist noch "gotisch": so die merkwürdige Freude an einen unmöglich knittrigen, wie vom Sturm gehobenen Faltenwurf. Er steht in auffälligem Widerspruch zur Größe der Konzeption dieser Figur als Ganzes und deutet die Grenzen an, die der deutsche Kleinmeister eben doch nicht übersteigen konnte.

Eine so anmutige Figur wie die Luna (B. 17, Abb. 12) besitzen wir von Dürer nicht: die Grazie ist aber nicht etwa auf Kosten des Ernstes erreicht. In der berühmten Zeichnung seiner Spätzeit, dem Entwurf zu einer Versuchung in der Albertinasammlung zu Wien, haben wir einen Anklang an so etwas, und sie deutet auf die Möglichkeit hin, daß Dürer schließlich noch zu einer ganz freien Aufsassung des nackten Menschen gelangt ware. Aber das Blatt ist eben nur eine Studie, und im Kupserstich kam Dürer nicht so weit.

Uns interessiert an I Bs Planetenfolge noch die merkwürdige Naivität, mit der die Götterplaneten vermenschlicht und in eine Phantasietracht gesteckt worden sind. Der Gebanke an den Inhalt seines Bilbes hat den damaligen Künstler eben nie eingeengt.

Er brachte das an, was er wußte und was ihm Freude machte, ganz ohne Rückficht darauf, ob die Sache auch am Plate sei. Reiche Kenntnisse hatten das ungestüme Gefühl noch nicht zurückgebrängt.

Wie Barthel Beham gemahnt uns I B an die freie Auffassung der italienischen Kenaissancekunst, in seiner Behandlung der nackten Männerleiber. Auch ihm ist der nackte

Mann das Jbeal der Schönheit, dessen Kultus alle anderen Realien verdrängt. So sist sein Marcus Curtius (B. 8, Abb. 11) auf dem Pferd ohne



Abb. 44. Sebalb Beham: Ornament mit Maste. B. 231. (Bu Seite 54.)

Sattel und Reitzeug, und in seinem Mannerkampf (B. 21) ist das Kämpfen doch nur Spiel, nur ein Borwand, um in allen möglichen Stellungen und Verkürzungen die eine Schön-heit zu entfalten, wie sie im antiken Gymnasium zu schauen gewesen sein mag (Abb. 13).

Dem Frauenleib bringt auch I B nicht die gleiche Liebe entgegen; sein Sinn für bessen Schönheit ist sogar entschieden weniger durchgebildet als beim Barthel Beham. Das zeigen uns die Tugenden (B. 23—29). Das Muskelspiel, die Herausarbeitung komplizierter Formen siel weg, und an der Anmut und Rundung sand er nicht den gleichen Geschmack. Er modelliert sie oberslächlicher und bedeckt sie meist (B. 29) mit einer leichten Gewandung, die zwar die großen Körpersormen betont, die kleinen Abweichungen von der Rorm aber, denen der weibliche Körper mehr unterworsen ist als der männliche, übergeht.

Selbstverständlich sehlt auch bei I B jedweder Realismus. Von Warcus Curtius sprach ich schon und bei ihm ist noch serner zu beobachten, wie der Feuergraben, in den er springt, nicht im mindesten augenscheinlich oder gar schrecklich dargestellt wird. Seine Andeutung hat kaum mehr Kraft als das geschriebene Wort, denn sie soll den Hauptwert des Bildes, die Lösung von seinen Formfragen und überlegter Linienkomposition, nicht beeinträchtigen.

Bei ben Luther- und Melanchthon-Bildnissen (B. 9 u. 10) des IB stoßen wir auf bas Entsprechende. Aus den Unregelmäßigkeiten in Luthers Gesicht werden rhythmische



Abb. 45. Sebald Beham: Potal. B. 240. (Bu Seite 54.)

Formen, die geradezu etwas Kalligraphisches haben. Das seste Ersassen der Persönlichkeit geht in der rein tünstlerischen Übung unter. Beide Bildnisse sind natürlich nicht nach dem Leben, sondern nach Zeichnungen anderer gemacht.

Auch bei den Bauernstüden endlich der auffallende Mangel an Realismus, ganz wie bei den Italienern! Gerade bei diesen Stoffen: Die Frau neben dem Dudelsachpfeiser sitzend (B. 36, Abb. 14), der Bauer, der eine Ente an eine Frau mit Dienstmädchen verkauft, hätte man anderes erwartet. Aber auf letzterem Blatte stellt der Künstler seine Figuren auf einen, in dieser Ausdehnung unmöglichen, leeren Boden als Border- und Mittelgrund, und gibt ganz hinten die Andeutung einer Stadt, sehr winzig, diesmal nicht aus Lust am Erzählen, sondern weil er seine Figuren nicht bloß gegen das Papierweiß sehen wollte (Abb. 15). Also selbst bei den Bolksstüden interessiert ihn nur der Wensch als freier, künstlerischer Borwurf.

Merkvürdig ist, wie der Künstler sich sosort verändert beim Bachsen des Formats — wenn anders die Putten an der Beinkelter (B. 35) wirklich von ihm herstammen. Nicht nur sitt die Zeichnung weniger sest, auch die Technik paßt sich dem größeren Maßstab nicht an. Sonst ist sie äußerst sauber, sorgfältig und regelmäßig; hier dagegen leer und farblos. Das Blatt wirkt wie ein kleines, durch ein Vergrößerungsglas angesehen.

In dem kleinen Prachtftud (B. 30) vom Jahre 1529 verbindet der Meister I B die beiden Lieblingsinteressen der Kleinmeister, das Ornament und die Allegorie. Der Stich ist eine Art Botivtasel, auf der wir die Spes, die Tribulatio, die Invidia und die Tolerantia sich um das arme Menschenherz zu schaffen machen sehen. Der Borwurf verrät eine der schwachen Seiten des Humanismus. Auf die Zeitgenossen unserer Klein-



Abb. 46. Sebalb Beham: Das Bappen bes Rünftlers. B. 254. (Ru Seite 56.)



Abb. 47. Sebalb Beham: Phantafiemappen. B. 255. (Bu Seite 56.)

meister brang das Neue, Gedankenerweiternde allzumächtig ein, so daß ihnen förmlich Angst wurde, und sie klammerten sich an die Spieleret mit logischen Gedanken, bei der sich der Geist nicht nur ausruht, sondern gleichsam das Neue auf Borrat in ein etikettiertes Fach seines Gedächtnisses schiebt, aus dem er es nach Bedarf holen kann. So erklärt sich die Sucht undarstellbare Gemütsbewegungen, Charaktereigenschaften und Abstraktionen, gewissermaßen in feste Formen, die wie ein Schlagwort wirken, einfrieren zu lassen.

Auch auf bem schon erwähnten Triumphzuge glänzt ein reicher ornamentaler Sinn,

ber bei IB sich ferner in kleinen Zierstücken mit Tritonen, Maskarons usw. und in Dolchscheiben, b. h. Borwürsen für solche, offenbart, wie bei den anderen Kleinmeistern. Wie eben diese, zeigt I B einigen Realismus, sobald er Motive aus der Tierwelt verwendet und keinen, wenn er sich seine Einzelheiten von der Pflanzenwelt holt.

Das Werk bes Sebalb Beham muffen wir aus einem ein klein wenig anberen Gefichtswinkel betrachten. In ihm erbliden wir weit mehr als in ben beiben Genannten ben Beruisstecher. Das besagt schon die stattliche Anzahl seiner Platten; es fehlen nicht viel an breihundert! Außer als Stecher war er fast nur noch als Zeichner für ben Holzschnitt, also auf einem eng verwandten Gebiet tätig. Durch biefe reiche Leiftung werden wir auf die Unnahme gebracht, daß er als schöpferischer Rünftler wohl ein wenig ben anderen nachstehen muffe: benn auch auf biesen Fall paßt bis zu einem gewiffen Grab bas Volkswort von "Biel und Gut geben nicht zusammen". Durchsicht bes Bertes bestätigt die Vermutung und wir haben

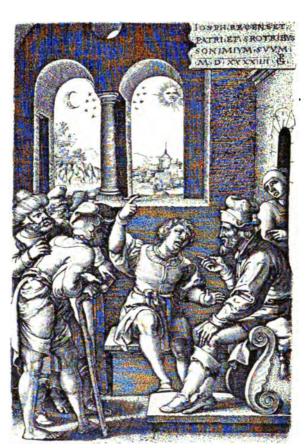

Abb. 48. Georg Benca: Jofeph ergabit feine Traume. B. 9. (Bu Geite 56.)

ja schon gehört, daß er sich namentlich in den letten Jahren damit begnügte, zu kopieren, das heißt nur auszuführen, anstatt zu erfinden. Als richtiger Berufsstecher widmet er natürlich auch der Ausführung die weitestgehende Aufmerksamkeit, und sein rein technisches Können ist eigentlich das größte unter alle den Kleinmeistern.

Wenn wir wieberum nach bem Berzeichnis bes Bartsch bie Stiche durchsehen, können wir nach allebem bei Sebald etwas flüchtiger verfahren, zumal sich ja vieles bei den Kleinmeistern wiederholt.

An der kleinen Eva (B. 2) von 1519 fällt uns die falsche klobige Zeichnung mit dem unmöglich runden Rücken auf. Für diesen Oberarm erscheint der Unterarm zu dick, der Schenkel sitt nicht richtig im Gelenk, die Verhältnisse des Schädels sind verschoben. Die Figur möchte man für Vordürerisch halten, an der Landschaft mit



Abb. 49. Georg Bencz: Salomos Gögenbienft. B. 22. (Bu Seite 57.)

ihrem Zuviel gewahrt man ben Dürerischen Ginfluß beutlich. Das zweite, vier Jahre fpater entstandene Urelternpaar (B. 3 u. 4) beweift, daß ber Künftler unterbeffen neuen Strömungen zugänglich gewesen ift. Dit bem besonnenen Ebenmaß ber Glieber und ber großen Ruhe ist die Eva eine rein geistig fonstruierte Figur. Abam, an Marcanton angelehnt, ift auch ebel, aber bie Modellierung seines Brustkorbes ist schematisch und er ist schlecht beleuchtet. Das Gewollte ift nicht

erreicht worden. Das britte Paar ist aber aus dem Jahre 1543 und nach Barthel Beham kopiert. Wir können also hier nur bei der größeren technischen Fertigkeit verweilen, wenn wir diese Blätter mit den vorgehenden vergleichen wollen: denn das übrige ist nicht Sebalds Eigentum.

Die falsche Dramatik der Vertreibung aus dem Paradies (B. 7) verrät allein schon, daß es sich um ein spätes Blatt handelt; ja, der Stich erinnert uns an die Arbeiten jüngerer Manieristen. Mit fürchterlichem Schwerthieb und Sturmesodem jagt der halb in Dunst aufgelöste Engel das erste Menschenpaar vor sich hin. Abam erhebt den Arm, um den Schlag abzuwehren. Keine Paradiespforte, kein Garten Sden sind sichtbar; an der sachlichen Erläuterung der Textstelle beteiligt sich die se Aufsassung nicht. Wie wir es schon öfters gesehen haben, lausen unter der Etikette einer "Verstoszung" ein paar bewegte Akte einher — weiter nichts. Das ist der eigentliche Inhalt des Blattes.

Bon ben brei Judithen (B. 10 bis 12) stammt die erste aus der kurzen mittleren Periode, da Beham einen merkwürdig langgestreckten, engbrüstigen Typ pslegte. Man könnte sast denken, daß auf irgendwelche Weise eine Uhnung frühslorentinischer Kunst auf ihn herabgesangt wäre: vielleicht brachte ihn aber auch nur Dürers Proportionslehre auf diese Versuche. Bartsch 11, mit gedrungeneren Gliedern, zeigt ein kräftigeres Streben nach geistiger Freiheit und edlem Habitus. Hier sindet sich wirklich etwas Heroisches in der Gestalt vor. Die letzte, sitzende Judith (B. 12) aus dem Jahre 1547 ist wiederum nur Kopie nach Barthel Beham.



Abb. 50. Georg Bencs: holofernes und Jubith. B. 24. (Bu Seite 57.)

Bährend von ben beiben Potipharen die frühe, hübsch im Rund fomponierte (B. 13) wenig einbringlich bargestellt ift, trifft bie späte (B. 14), vom Jahre 1544 schon mehr einen überzeugenden Ton fowohl in der Anpassung einer derben unsympathischen Figur, als wie eines sinnlich niebrigen Ausbruds im Geficht, woburch ber Beift ber Stelle in treffender Beise flargelegt wird. Und doch wieder biefer felbe Mangel an Realismus! Wenn der Künstler sich auch Muhe gegeben hat, die seelische

Situation icarf zu erfaffen und wiederzugeben, fo geht er gewöhnlich leichten Bergens an den Grundpfeilern der förverlichen Situation vorbei. ohne auf sie zu achten. Allenfalls tonnte man ihm gugestehen die Botiphare, wie er es tat, fplitternadt zu zeigen nimmermehraber auch Joseph, bem er nur gewissermaßen um ben Schein ber Rusammengehörigkeit mit ber Episobe, wie fie die Bibel erzählt, zu mahren, ein Mäntelchen umhängt. Also auch hier wieder, wie ftets, nur zwei Aftstudien.



Abb. 51. Georg Bencg: Jubith totet holofernes. B. 25. (Bu Seite 57.)

Wir kommen jest mitten in eine ganz Dürerisch aussehende Gruppe von Blättern hinein: Hob (B. 16), bei dem uns besonders die Ruine an den großen Meister benken läßt; die beiden frühen Madonnen (B. 17), bei der der Thp von Dürers säugender Maria mit dem alten Gesicht (vom Jahre 1503) zu einer stehenden Figur verwendet worden ist, und B. 18, die nicht nur mit ihrem Namen an Dürers Madonna mit der Birne anklingt, sondern in ihrer oberen Hälfte eine gegenseitige Kopie davon ist; endlich ein, möglicherweise von Dürers Eisenradierungen angeregter Schmerzensmann (B. 26) und vier Christusköpse (B. 22, 27, 28 u. 29), von denen besonders B. 28 sich leicht in Berbindung mit dem bekannten großen nachdürerischen Holzschnitt bringen ließe.

Die drei Blättchen: Hochzeit zu Kana (B. 23, Abb. 17), Christus und die Samariterin (B. 24) und Christus im Hause Simons des Pharisaers (B. 25, Abb. 18) sind nun endlich Proben vom Besten, was Sebald Beham zu leisten vermochte. Sie stammen aus seiner mittleren Zeit, messen ungefähr bloß dreiundeinhalb bei acht Zentimeter, und weisen dementsprechend eine wunderbare Delikatesse in der Technik auf. Die einsache klare Disposition und die weitgehende Liebe für das Detail sallen uns angenehm auf. Das Haus auf B. 23 (Abb. 17) mit seinem antikisierenden Ansehen und den drei weiten Bogensenstern verfällt vielleicht noch einem allgemeinen Schema, aber in den anderen Nebensachen wird überall genau mit der Wirklichkeit gerechnet. Der Tisch ist richtig mit Tuch und Geräten, Weinkrügen und gebuckelten Bechern gebeckt: auch die dienende Wagd sehlt nicht. Die Gäste stehen nicht wie blöde Statisten da, sie besinden sich in

lebhaftem Gespräch und bie Mutter ber Braut gerät in Berzückung über das Wunder. Auch ber Papagei auf dem Steg trägt dazu bei, dem Ganzen den intimen Reiz einer geschauten, nicht gedachten Realität zu verleihen.

Die berühmte Folge vom Verlornen Sohn (B. 31 bis 34, Abb. 19 u. 20) reiht sich diesen Blättern würdig zur Seite. Aus dem Jahre 1540 weist sie überhaupt die besten zeichnerischen und stiltechnischen Vorzüge Behams auf. Mit gesundem Verstand hat er ohne



Abb. 52. Georg Bencg: Serobias. B. 29. (Bu Seite 57.)

antikiseren und gelehrt tun zu wollen, die Borgänge in die Tracht seiner Zeit und seine eigene Gegend verlegt: er erzählt sie einsach und eindringlich. Aber die Zeit, da es dem Käuser nur um die Erzählung, lediglich um die Mitteilung der Begebenheit zu tun war, war längst vorbei, und so legt der Künstler bei jedem Bild den Rachdruck auf die künstlerische Fassung. Er macht zeichnerisch und ästhetisch einen größeren Auswand, als zur bloßen Berdeutlichung nötig gewesen wäre. Es gelingt ihm auch mehr wie gewöhnlich, das psychologische Woment zur Geltung zu bringen. Bielleicht nicht in der Wimik, aber wohl in der Haltung des Berlornen Sohnes, wie er die Schweine hütet, drückt sich seine trostlose Sehnsucht und Hoffnungslosigkeit aus. Auch seine Berknirschung, wie er vor dem ebenfalls gelungenen Bater (B. 34) kniet, ist überzeugend.

Noch besser ist in diesem Punkt das Einzelblatt vom Verlornen Sohn (B. 35), das zwei Jahre früher entstanden ist. Wit diesem hatte Beham wahrscheinlich einen Ersolg, der ihn dann dazu anregte, die Geschichte vierteilig auszubauen. Sicherlich stand Dürers großes Blatt als Vorbild ihm vor Augen. Der erste Vergleich lehrt uns gleich, welcher von den zweien wohl der bedeutende Mann sei, und wessen Willensniveau das weitaus niedrigere ist. Aber Beham besindet sich auch im Besitz der Vorzüge des Schwächeren, und fehlerfreier — wenn das ein Vorzug ist — ist sein Verlorner Sohn jedenfalls als der Dürers.

In der kleinen Folge von Aposteln in Paaren (B. 36, 37 bis 44) kommt er der Dürerischen Praft und dem Mut im kleinen ziemlich nahe. Sie ist natürlich früh; mit Bergnügen gewahren wir den gewissen Trotz, der das Markant-Charakteristische dem Seicht-Gefälligen vorzieht. Darin schließen sich die beiden trefslichen Heiligen, St. Antonius (B. 64) und St. Sebald (B. 65) dieser Folge an. Jene Brüchigkeit des Falkenwurß, jene "gotische" Edigkeit und Herbheit spricht und immer noch gewaltig an. Denn bei ihr sind wir eines starken Gesühlslebens sicher, während und bei der überlegten, durchdachten Kunst, die sich ästhetischen, wissentlich normierten Gesehen unterwirft, doch manchmal ein leises Unbehagen überkommt, weil der Berechnung gegenüber dem Impuls zuviel Rechte eingeräumt wurden.

So dienen die zweite Apostelsolge (B. 43 bis 54) mit Einzelsiguren und die Evangelisten (B. 55 bis 58) gleich dazu, den Satz zu beträftigen, in dem sie, in späterer Zeit und nicht so von innen heraus entworfen, sich als weit ausdruckloser und schwächer erweisen.

Ein besonders interessantes Blatt ist der heilige Hieronymus (B. 62) mit seiner bis zu einem gewissen Grade vorwiegenden Architektur. Er bietet ein Beispiel dafür, wie auch Sebald Beham die Linie als solche zu schähen und handhaben weiß. Das ganze Blatt, einschließlich des Himmels, ist ziemlich gleichmäßig damit bedeckt und um ihre Wirkung hervorzuheben wird nur ein kleiner Schein um das Haupt des Heiligen weiß gelassen. Dadurch erst wurde die dekorative Krast der Linie zu einem selbständigen Bestandteil des Werkes erhoben, dadurch erst angezeigt, daß die Linien im Himmel zum



Mbb. 53. Georg Bencg: Die Arbeiter im Beinberge. B. 36.

Beispiel nicht dazu vorhanden sind, um etwas anzudeuten, zu beschreiben oder zu erläutern, sondern nur um ihrer selbst willen, weil das Gesüge von Strichen oder der Fluß einer einzelnen Linie an und für sich schon schön wirkt, auch wenn nichts Begriffliches dadurch übermittelt wird.

Die Männerkämpfe (B. 68 bis 70, Abb. 21) sind noch kleiner im Format, als die Barthel Behams oder des Meisters IB und weisen nur eine Höhe von zweiundeinhalb Zentimetern auf. Seine immer zarter werdende Technik und Geschicklichkeit haben wahrscheinlich Sebald, ohne daß er



Mbb. 54. Georg Bencg: "Laffet bie Rinblein gu mir tommen." B. 56. (Bu Ceite 57.)

sich's klar überlegte, dazu verleitet, so miniaturartig zu stechen. Überdies wird er auch gewußt haben, welchen ungeheueren Gewinn an Andeutungskraft er beim Berringern des Formats hatte. Jeder von uns hat das wohl selbst erlebt und sich gewundert, wie er mit ein paar seinen Haarstrichelchen eine ganze Gestalt, die Leben und Ausdruck besitzt, zeichnen kann, während er kläglich Schiffbruch leidet, sobald er versucht, eine Figur von etwa zehn Zentimeter Länge auf das Papier zu werfen. Unser künstlerisches Auge besitzt in außerordentlich hohem Maße die Fähigkeit, slüchtige und kleine Anregungen auszudauen. Fast unser ganzes künstlerisches Vergnügen besteht aus dieser Lätigkeit, und sie erklärt allein den Gesallen, den wir an der Miniatur haben.

Bon ben vier Cimon- und Bero-Darftellungen find Bartich 72 u. 73 Radierungen auf Gifen, wie z. B. ber Schmerzensmann, ben wir schon betrachtet haben.

Die Technik der Radierung gelangte von den Plattnern, den Rüstzeugversertigern, zu den Kupserstechern, was schon einmal daraus hervorgeht, daß die ersten Künstler, die radierten, ihr gewohntes Material, das Kupser, verließen und zu Eisenplatten ihre Zuflucht nahmen, weil sie eben von den Plattnern zunächst nur die Säuren, die Eisen, nicht auch die die Kupser angreisen, ersuhren. Die frühesten Radierungen stammen von deutschen Künstlern her, und die früheste datierte Platte, die für den Abdruck bestimmt war, schus der Schweizer Meister Urs Graf im Jahre 1513. Bon Dürers Radierungen tragen zwei die Jahreszahl 1515, zwei 1516, eine 1518, und die sechste ist ohne Jahreszahl. Diese letzte habe ich anderswo als seinen ersten Bersuch sinzustellen versucht, und es ist recht gut möglich, daß sie noch vor der Arbeit Grafs entstanden sei, daß also auch hier Dürer der Pfadssinder gewesen ist. Eins ist aber ganz sicher, daß Dürer mit dem Blick des Genies, odwohl er nur diese sechsuche mit der neuen Technik machte, sosort ihren eigenen Charakter herauserkannte und diesen, in seinem letzten Blatte wenigstens, der Kanone, ganz unübertresssicht zur Geltung brachte.

Darin steht ihm nun Sebald Beham weit nach. Daß man mit dieser Technik naturgemäß auf etwas ganz anderes abzielen muß, kam ihm gar nicht in den Sinn, und er behandelte sie nur als schnellerarbeitenden Ersat für die Stichelarbeit. Er wollte gewissern nur auf bequeme Urt einen Stich herstellen. Aber die geätzte Linie und

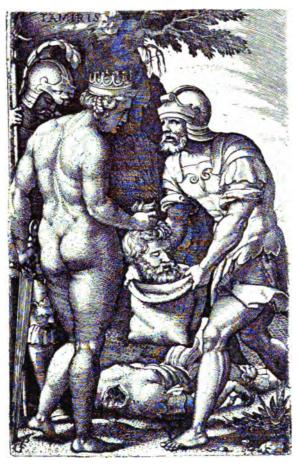

Abb. 55. Georg Benca: Die Ronigin Thomiris mit bem haupte bes Chrus. B. 70. (Bu Seite 60.)

namentlich die vom Eisen gebrucke, entbehrt der Schärfe, daher auch der Brillanz; wenn man die Linien so eng, überhaupt so ganz im Charakter des Stiches setzt, wie hier, da muß die Gesantwirkung matt und stumpf bleiben. Wie dei den Hopfer, wirkt die Radierung Behams unoriginell und charakterlos.

Die beiben Darftellungen ber römischen Caritas (B. 74 u. 75) hingegen find, technisch genommen, hoch entwickelte Meisterleistungen eines feinfühligen Stichels. Beibe tragen die Jahreszahl 1544 und die lettere ist wiederum nach Barthel kopiert. Auf die späte Zeit deutet ja die Einfachheit ber Architektur und bie, gegenüber ber mittleren Epoche wieber gebrungeneren, plumperen Rörperformen. Etwas verwunderlich bleibt es boch, daß bei biefer ungemein fauberen, forgfamen Sticheltechnit ber Eindruck bes Stofflichen nicht ein höherer ift.

Von den beiden Kleopatren stammt die stehende (B. 76) aus der mittleren Zeit, 1519, während welcher Beham langgestreckten Verhältnissen huldigte und besonders wenig auf Schönheit in

ben Zügen achtete. Bei ber sitzenden (B. 77) fällt der völlig mißlungene Schmerzensausdruck auf. Aus der Kunde, daß die Ägypterin in Cäsars Gewalt gelangte, schöpft Beham die Anregung, sie zu einer Kerkergefangenen bei Wasser und Brot zu machen. Wiederum kommt ihm nicht der leiseste Gedanke an Lokalkolorit, und er schafft nur Akte, ebenso wie bei den zwei Lukretien (B. 78 u. 79), die im Freien, bei einem Baum sigend und in einer unmöglichen Stadt stehend, dargestellt werden. Aus der geschichtlichen Begebenheit hat er nur das Motiv der sich erstechenden Frau beibehalten. Bei biesen beiden ist aber der Gesichtsausdruck weit besser gelungen, als bei den Kleopatren.

Die Dibo (B. 80) von 1520 ist badurch besonders interessant ausgefallen, weil sie im wesentlichen nach Marcantonio Raimondi kopiert ist. Auf dem Originalblatt sehen wir eine sitzende Benus, die sich den Fuß abtrocknet. Trot aller Körperfülle ist der Leib, den der Jtaliener gezeichnet, ein jugendlich-anmutiger. Beham hat daraus ein älteres, muskulvs durchgearbeiteteres, kräftiges Heldenweib gemacht, das gleichsam hohnlachend in den Tod geht.

Das reizend im Rund komponierte Parisurteil (B. 88) setz sich wieder leicht über die Ersordernisse der Fabel hinweg, indem es die Göttinnen bekleidet und als gewöhnliche, derbe Nürnbergerinnen auftreten läßt. Wan muß sich dabei immer wieder in Erinnerung rusen, daß diese Umbildung der alten Geschichte nicht etwa der Unkenntnis, sondern dem freien künstlerischen Willen entsprang. Sie deutet uns an, auf

was es ben Renaissancefünftlern ankam und somit auch, wie wir sie verstehen lernen können.

Unter ben Darftellungen aus der antiken Mythologie verdienen noch die Herkulestaten (Abb. 23) besonders Erwähnung. Diese prächtige Folge gehört mit zu dem Allerbeften, was wir an Arbeiten im Rleinmeifterftil be= figen. Die zwölf Blättchen find alle mit hervorragender Liebe gezeichnet und gestochen; auch die ausgezeichnete Modellierung muß bervorgehoben werben. Etwas verworren vielleicht ist das Blatt "Herfules die Säulen tragend", aber auch nur bieses. Sonst finden wir gerade bei dieser Folge jedes Bild in klarer Beife zu einer Erzählung abgerundet, und ein, wie wir schon gesehen haben, nicht stets vorhandenes Berftandnis für ben Sinn ber Situation zeichnet alle aus.

Auf bem Verbrennungstob bes Herakles ist der Held selbst in einer auffallenden, kühnen Verkürzung dargestellt, die einen unwillkürlich an Mantegna denken läßt, um so mehr, als auch hier ein nichts beschönigenber Realismus vorwaltet, der gerade in dieser Folge sonst nicht

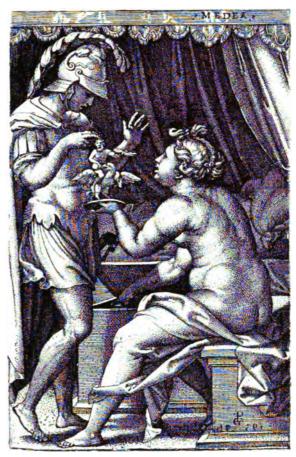

Abb. 56. Georg Bencg: Medea und Jason. B. 71. (Bu Seite 60.)

auftritt. Gine Reminiszenz, bie irgendwelche Beichnung übermittelt haben könnte, ift ja auch gar nicht burchaus ausgeschloffen.

Unter ben Allegorien sind die Sieben freien Künste frühe Arbeiten, mit großen, leicht heroischen Figuren. Sie lassen den Geist, der sich willig der Rassallo Santischule überantworten wird, im voraus ahnen (B. 121 bis 127). Die unmöglich knittrige Gewandung, die scheinbar von Windstößen, welche sich aber sonst nicht offenbaren, nach allen Richtungen zerzauft wird, verraten wieder die oft bemerkte Freude an rein graphischer Liniensührung.

Aus der späteren Mittelperiode, dem Jahre 1539, stammt sowohl die kleine Folge der Planeten (B. 113—120) — sauber ausgeführt aber nicht erheblich, — als die Erkenntnis Gottes mit den sieden Tugenden (B. 129—136), welche derbe gedrungene Frauengestalten, nicht recht liebevoll modelliert, ausweist.

In der "Bacienza" (B. 138) blickt noch im Teufel, der hinter der Geduld steht um sie zu plagen, die alte Teufelvorstellung eines Schongauers etwa heraus. Gerade bei den Kleinmeistern sindet sich die Gemahnung an das fünfzehnte Jahrhundert selten vor. Die Melancolia (B. 144, Abb. 24), eines der schwächsten Stücke Behams, dürsen wir uns nicht im Zusammenhang mit Dürers Stich ansehen, sonst würden wir den Abstand zwischen künstlern für noch größer halten, als er tatsächlich ist. Bon Behams Blatt geht keine Anregung irgendwelcher Art aus, geschweige denn, daß er eine

Stimmung auch nur andeutet, die Dürer trot der Fülle gedanklicher Beziehungen so wunderbar verkörperte. Auf der Arbeit des Epigonen erblicken wir nur die dürftige, ohne geistigen und formalen Auswand gebotene Darstellung einer nachdenklichen Frau.

Das Glück (B. 140, Abb. 25) und das Unglück (B. 141, Abb. 26) mag man wieder als Versuche in Mimik studieren, von denen wenigstens der letztere einigermaßen gelungen ist. An Totentanzbildern sinden wir außer Kopien nach dem Werk seines Bruders, einen Tod in der Narrenkappe, der neben einer vornehm gekleideten Frau schreitet (B. 149, Abb. 28), und der noch an die ältere Auffassung der Allegorie erinnert, den Tod mit dem nackten Weib (B. 150, Abb. 29) vor, in dem die Allegorie der neuen Renaissance-Freude an der Form untergeordnet wird. Der schöne schematisch gezeichnete junge Leib, nicht eigentlich der allegorische Gedanke, bildet den Hauptgehalt des Blattes. Beide Platten stammen, wie auch die Kopien, aus der letzten Schafsenszeit Sebalds, aus den Jahren 1541 und 1547.

Der "Impossibile" (B. 145, Abb. 27), wie er kurzweg genannt wird, zeigt ben Typ und die Sticharbeit der Heraklestaten, die er gewissermaßen abschließt. Ein Mensch versucht einen Baum mit den Wurzeln auszureißen: damit soll der Versuch, etwas Unmögliches zu tun, symbolisiert werden. Der Gedanke ist sicherlich nicht aus dem Hirn des Künstlers selbst entsprungen, sonst hätte er nicht gefürchtet, mißverstanden zu werden. So fühlt er selbst, daß er das Spröde der Allegorie nicht bezwungen habe und sett nicht nur

Abb. 57. Georg Beneg: Profris wird von Cephalus getötet. B. 78. (gu Seite 60.)

ben Titel, sonbern auch noch bie Legende "Riemand untersteh sich großer Ding, die ihm zu tun unmöglich sind" auf die Blatte.

Nun fommen wir zu bem Teil bes gestochenen Werkes Sebald Behams, ber bie sicherste Grundlage feines Ruhmes bilbet, ben Sittenschilberungen und Darftellungen aus bem gewöhn= lichen Leben. Hier arbeitet er mit voller Überzeugung und mit stets gleicher Sorgfalt. Er ist nicht ber erste, ber bas Feld beadert, und er bringt auch noch nicht das absolut in sich selbst abgerundete Genrebild zustande, aber er ist boch ber erfte Meifter, ber, fagen wir, die Möglichkeit einer bochftebenben Bolkstunft, bie ihre Unregung weber aus bem Wiffen noch aus dem Glauben, sondern aus bem Leben ichopfte, bewiesen hat.

Aus dem Treiben der vornehmen Welt erzählt uns, abgesehen von einigen, meist nach Barthel kopierten freien Darstellungen, nur das eine berühmte Blatt mit den beiden Liebespaaren (B. 212, Abb. 39)
etwas. Zwei hösische oder zum
mindesten vornehm bürgerliche

Liebespaare fiten auf einer Bant. Bon hinten tritt ein Narr bazwischen. Bielleicht ift bas Blatt als Mustration zu einer bestimmten Erzählung gebacht, benn bie Figuren verhalten sich ziemlich bramatisch. Der Ritter links raunt feiner Dame eine Liebeserklärung ins Ohr. während die Dame rechts burch ben Narren auf die Lage aufmerksam gemacht, wie durch Gifersucht erregt und als ob fie die gefrankte Battin mare, mit heftiger Gebärde und zornigem Ausbrud hinüberspricht. Auch ber andere Mann icheint Ginfpruch erheben zu wollen. Doch über die Beziehung zu einer bestimmten Stelle in ber Literatur - wenn sie überhaupt besteht -, ist das Blatt zu einem allgemeingültigen, wertvollen, fittengeschichtlichen Beitbotument hinausgediehen. Es ift bas zartefte und forgfältigfte an Stecharbeit, was wir von Sebald Beham besiten, und allem Anschein nach hat er bas Blatt auch zweimal stechen muffen, ba es viel

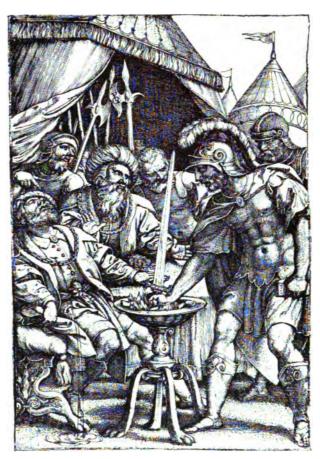

Ubb. 58. G. Bencz: Mutius Scavola. B. 74. (Bu Seite 60.)

mehr Anklang fand, als die von einer Platte abgezogene Auflage befriedigen konnte. Bon den echten Bauernstüden fügen sich eine große Anzahl zu einem Ganzen zusammen, das uns mitten in das Bolkstreiben jener Zeit, dei Gelegenheit einer Hochzeit, führt. Zuerst wird uns auf acht Blättchen der Hochzeitszug vorgeführt (B. 178 bis 185, Abb. 30). Die Musikanten, ein Pfeiser und ein Dubelsachläser, neben denen eine Art komischer Figur mit kurzem Beil und hölzernem Schwert in zerrissener Scheide läust, schreiten voran. Es solgen sechs Paare, von denen einige schon in richtiger, sideler Hochzeitsstimmung sind. Sie jauchzen und hüpsen umher, während andere, besonders die Frauen, noch mehr auf Anstand achten. Borzüglich wird das Plumpe, Schwerfällige in Tritt und Wesen wiedergegeben. Fast alle zeigen auch eine ziemlich rüde Aber, und die derbsessen Wassen der meisten lassen auf ihre Rauflust schließen.

Dann kommt die Folge mit dem eigentlichen Hochzeitssfest (B. 166—177, Abb. 31). Wiederum pusten Dudelsackläser und Pfeiser und spielen zum Tanze auf. Die Paare eilen herbei auf den Tanzboden; einige schwingen und drehen sich schon im Kreise herum. Die Situation wird immer ausgelassener, und Beham wirst zuletzt noch Streislichter auf Episoden, die sich einstellen, nachdem die meisten des Guten zuviel getan haben. Da sieht man, wie eine Bauersfrau mit wohlgefülltem Korb sich aus dem Staube macht und ihren Mann mit sich fortreißt. Aber es ist schon zu spät, und bereits im Fortgehen muß er unter den Folgen seiner Völlerei leiden. Da sinden wir ein anderes Weib, das ihren Alten soeben überrascht, wie er sich unter einer Hecke ein Schäser-

stündigen mit einer loderen Dirne einrichten will, nun aber statt bessen tüchtig mit einem Knüttel gedroschen wird. Einem zweiten Sünder in ähnlicher Lage geht es zwar nicht ganz so schlimm, aber auch er erreicht sein Ziel nicht, da er von einem losen Spottwogel gestört wird, der sich mit dem Ruf "Ich will auch mit", über die Hede auf das Pärchen herabbeugt (Abb. 33 c). Endlich erblicken wir noch einen, der nicht Waß halten konnte und nun das zweil Genossen auf alle Weisen von sich gibt, während sein Gefährte ihn mit dem Zuruf "Du machst es gar zu grob" (Abb. 33 c) verhöhnt.

Zwei kleine Doppelblättchen (B. 164 u. 165) runden diese Folgen gewissermaßen ab. Auf dem ersteren sitt die Hochzeitsgesellschaft noch bei Tische, als der Brautvater und der Bräutigam die Braut herbeiführen. Sie fordern einen ehrwürdigen Alten, vielleicht die Ehrenperson oder den Bater des Bräutigams, auf, mit der Braut einen Tanz zu wagen. Die humoristische Seite der Begebenheit wird durch die Ausschlicht "Alter, Du mußt tanzen" (Abb. 33 a) hervorgehoben.

Das zweite Blatt stellt eine wufte Schlägerei bar, auf die fich bie angetrunkenen



Mbb. 59. G. Benca: Lucretia fich totenb. B. 79. (gu Seite 59.)

Bauern wahrscheinlich nur zu gern eingelassen haben und die wohl so ziemlich sicher ben regelmäßigen Höhepunkt solcher Feste bildete (Abb. 33b). Zwei von den Rausenden liegen schon am Boden, während eine Frau sich über sie herstürzt, um den Schlägen der übrigen fünf Einhalt zu tun.

Was wir eigenmächtig mit diesen 22 Blättern taten, indem wir sie zu einem Ganzen zusammensügten (wie es sich allerdings so ziemlich von alleine macht), das tat Sebald Beham selbst, als er die Folge in späteren Jahren wiederholte. Auch die Bauern-hochzeit-Blätter waren außerordentlich populär, und um die Nachfrage besser decken zu können, stach er die ganze Geschichte 1546 noch einmal (B. 154 bis 163, Abb. 32 u. 33). Fast alle die neuen Figuren sind gegenseitige Kopien nach den alten, mit leichten Beränderungen hier und da, die aber, wie immer bei Kopien, keine Verbesserungen sind. Er bringt alle Blättchen auf ein Format, indem er auf jedes zwei Tänzerpaare stellt. Die Tänzer bilden einen Fries: der Hintergrund auf den letzten drei Blättern mit den Rebenepisoden setzt sich ununterbrochen sort, so daß diese drei gleichsam ein einheitliches, in drei Stücke zerschnittenes Ganze sind. Rweck- und wirkungslos stempelt

Beham durch Aufschriften die Tänzerpaare zu Allegorien auf die Monate um. Da die Monate nicht reichen, schreibt er über das dreizehnte Paar einsach: "Die zwölf Monate sind getan, wohlauf Grete, wir sangen sie wieder an"; und die beiden Musitanten werden schlankweg als "Sonne" und "Mond" gekennzeichnet. Wenn er demnach gedanklich den Gegenstand auch etwas geordnet und zusammengesaßt hat, so hat er ihn künstlerisch, wie gesagt, nicht eben verbessert. Die Charakteristik der Einzelsiguren ist slauer, die Zeichenkunst schwächer, nur die Stichtechnik steht auf der Höhe, insosen sie allergrößte Sorgsalt und Gewissenhaftigkeit verrät. Die Stosslichkeit ist dementsprechend gegenüber der früheren Folge auch ein klein wenig gelungener. Stosslichkeit aber zu erreichen lag ja merkwürdigerweise so wenig in der Uhsicht der Kleinmeister. Sie hatten eben noch völlig Fühlung mit der alten Kunst und deren geistiger Aufsassung. Auch ihnen galt die stilvolle Behandlung der Schwarz-Weiß-Linie als einziger künstlerischer Inhalt des Kupserstiches. Dabei hatten sie aber die Technik außerordentlich viel weiter entwicklt und sahen merkwürdigerweise trozdem nicht, daß ihnen die Stosslichkeit nun erreichdar war.



Mbb. 60. G. Bencg: Boratius Cocles. B 80. (Bu Geite 59.)

Die Bauernhochzeitler werden noch ergänzt von verschiedenen Einzelstücken (B. 186 bis 194), welche bäuerische Then, meist in ihrer Beschäftigung als Verkäuser von Landesprodukten, zeigen. Je zwei geben sich als Gegenstücke. Zu dem einen Bauer, der neben seinen Feldstückten steht und laut der Inschrift meint: "Wenn wir das verkausen" (Abb. 34), steht als Gegenüber sein Weib neben Eierkord, Butterbutte, Krug und Heurechen mit der Legende: "Wollen wir zum Wein laufen" (Abb. 35). Berühmt sind ferner die beiden sogenannten Wetterdauern, übrigens Meisterwerke der Miniaturstecherei, von denen der eine hinausschapen, sagt: "Es ist kalt Wetter", worauf der andere tröstlich erwidert: "Das schadet nichts" (Abb. 36). Sie haben möglicherweise Rembrandt zu einem ähnlichen Paar angeregt. Alle diese Inschriften sind in höchst naiver Weise angedracht, manchmal sogar auf Spruchbändern; es sehlt nur noch, daß diese aus dem Munde der Figur hervorspringen. Um noch einmal auf öster Gesagtes zurückzusommen, weise ich auf den Mangel an Wirklichkeitsssinn bei den Wetterbauern hin. Wir erblicken volles Grün, belaubte Büsche und einen klaren Himmel, nicht etwa Schnee, oder auch nur einige Zeichen eines Frostes.

Unter ben Bauernstücken verdient besonders hervorgehoben zu werden vielleicht nur noch das tanzende Paar (B. 194), ein fräftiges, eigenartigeres Blatt vom Jahre 1522 mit Dürerischen Typen.

Noch einen britten Faktor bes damaligen Bolkslebens verewigte Beham in glänzender Beise, den Soldaten. Die Einzelfiguren von Landsknechten und Fähnrichen sind prächtige, seste Kerle, ohne jeden Nebengedanken mit ehrlicher Wahrheitsliebe vorgeführt. Die Gruppenbilder (B. 197 bis 199, Abb. 37) sind zum Teil, vielleicht sogar alle, nach Barthel Beham kopiert; sie stehen aber wenigstens in der Feinheit der Ausführung kaum den Arbeiten des frühverstorbenen Bruders nach. Wenn wir auch bedauern mögen, daß uns diese Kunst vom politischen Geist der Zeit so wenig überlieferte, sich nie veranlaßt fühlte, wirkliche Begebenheiten aus der Geschichte oder wenigstens die Bolkskimmung über diese Begebenheiten zu verewigen, so sind wir doch dankbar dafür, daß sie uns zum mindesten das Aussehen des einzelnen getreulich berichtet. Auf einem der



Abb. 61. G. Bencg: Borfenna. B. 81. (gu Seite 59.)

Blätter (B. 199, Abb. 38) sehen wir zwei der damaligen Kämpen, wohl nicht physiognomisch aber wenigstens in ihrer Tracht und Gestalt genau wiedergegeben und mit ihren Namen "Acer Conz", "Klos Buczer" bezeichnet. Bir lesen ferner "Im Bauernkrieg 1525" auf der Platte, die Sebald Beham aber erst 19 Jahre später, vielleicht nach einem verloren gegangenen Original seines Bruders, stach. Sonst wäre es auffallend, daß ein Meister jenes Jahrhunderts, in dem die Menscheit immer voll und ganz im Tag lebte, sich plößlich darauf besonnen haben sollte, eine Begebenheit, oder vielmehr zwei Bolkshelben, von denen man beinahe 20 Jahre lang nichts gehört hat, zu verewigen.

Der Pferbekopf (B. 218), "Eines Mannes Haupt" (B. 219, Abb. 40) und "Eines Beibes Haupt" (B. 220, Abb. 41) — felksam leblose Schemen —, wohl auch die Kapitelle (B. 247 bis 253), entstanden als Mustrationen zu theoretischen Werken, mit denen Beham erfolgreich gegen Dürers Proportionsstudien in den Wettbewerb einzutreten gedachte. Was auch die Arbeit sein mochte, die in dieser glücklichen Zeit in Angriff genommen wurde, mochte sie auch einen Auszweck haben, der mit viel weniger Mühe und Hingebung zu erreichen gewesen ware, alles wird zu unserer Bewunderung und



Abb. 62. G. Bencg: Artemifia. B. 83. (gu Seite 60.)

Freude mit nie versagender Gewissenhaftigkeit, mit einem heiligen Ernst, erledigt. Selbst bei rein lehrhaften Blättchen wie diesen, wo ein paar Striche und einige Zahlen ja genügt hätten, um den Studierenden zu orientieren, läßt es sich Beham nicht verdrießen, stets abgerundete, kleine Kunstwerke zu liefern, bei denen die Schönheit noch über die Zweckanwendung eingesetzt wird.

Die Folge von kleinen Pokalen (B. 239 bis 241, Abb. 45) find im Format doch so winzig, daß es uns schwer fällt, sie als Borlagen für Golbschmiede aufzusassen. Diese hätten doch wohl ein größeres Borbild bedurft, um danach arbeiten zu können. Daher

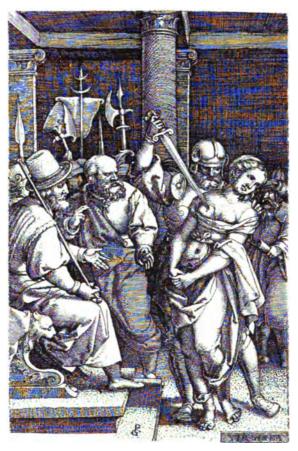

Abb. 63. G. Bencg: Birginius feine Tochter totenb. B. 84. (Ru Seite 59.)

tommt es uns leichter anzunehmen, daß diese Blättchen eben nur Abbisdungen besonders hervorragender Prunkstücke bieten, deren Ruhm sie verbreiten sollten, wie wir heute ein besonders schönes Stück des Kunstgewerbes durch die Photographie verbreiten. Der Gedanke lag jener Zeit ebenso nahe wie uns, und es gibt z. B. ein Heiligtumsbuch von Halle, das gewissernaßen ein Bilderinventar aller Reliquien, die die dortige Kirche ausbewahrte, aufzählt. Diese Reliquien wurden in Glanzleistungen der damaligen Goldschmiedekunst ausbewahrt, und eben diese kunstgewerblichen Erzeugnisse sind es ja, nicht deren Inhalt, die tatsächlich abgebildet werden.

An den eigentlichen Ornamentblättern, den Hoch- und Querfüllungen (Abb. 44), die unbestreitbar als Vorlageblätter für Gold- und Silberschmiede, Schniger, Bossierer und Töpfer, auch Teppichwirfer, geschaffen wurden, staunen wir die reiche Khantasie, das

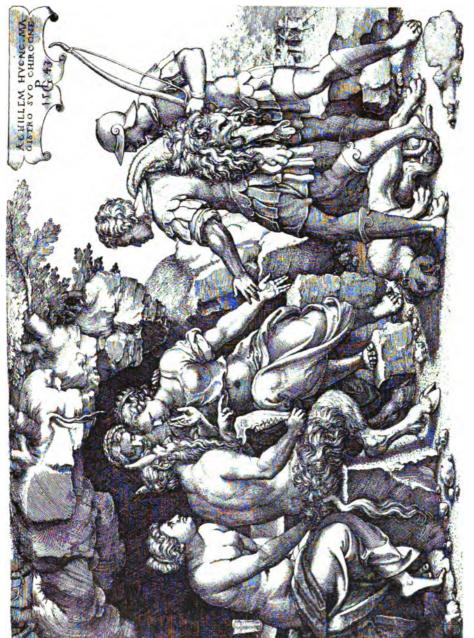

Mbb. 64. G. Bencg: Thetis und Cheiron. B. 90. (Bu Geite 59.)

glückliche Sbenmaß der Anordnung, und das regierende Schönheitsgefühl an, demzufolge, wie ich eben schon anführte, kein Ding, auch nicht das kleinste, nachlässig oder gar lieblos behandelt wurde. Einige von Sebalds ornamentalen Zierstücken mit Putten geben Proben seines heiteren, und wie die Zeit es eben gab, ziemlich derben Humors ab (Abb. 42 u. 43). Schalkhaft ist auch die Inschrift auf dem einen Wappen des "Von Gottes Gnaden Herrn von Weißnichtwer, Dort ansässig, in Jenemdorf" (Abb. 47). Sebalds Wappen (Abb. 46) sind noch prächtigere, sestgeschlossenere Stecherarbeit als diezenigen Barthel Behams, unter denen er eines kopierte. Aber auch er erreicht in seinem Winiatursormat nicht die Stofflichkeit Dürers.

Der vierte der Gruppe, Georg Pencz, sticht von den anderen wie überhaupt von den übrigen Aleinmeistern durch seine technische Eigenart ab. Er arbeitet viel mehr als irgendein zweiter mit kurzen Strichelchen, anstatt der Linienlagen, die beinahe wie Punkte aussehen. Manchmal ersetzen diese Strichelchen oder Punkte die Kreuzlagen ganz und gar, und selbst bei dem "Modeles" vermeidet er, soweit angängig, die Kreuzlagentechnik, deren Ausbildung ja die ganze Errungenschaft des deutschen Kupserstiches war. Seine Blätter stehen demnach an Feinheit der Wirkung und an glänzender Sauderkeit denjenigen der Beham und des IB nach.

Benczs biblische Historien find viel erzählerischer als die übrigen Rürnberger Arbeiten. Gleich bei ber Geschichte Abrahams (B. 1 bis 5) sehen wir, wie er sich richtig Dube gibt, ben Text flar ju verbildlichen, ben Stoff etwa für bie, bie nicht lefen können, recht faßlich hinzustellen. In gang anderer Beise als bei Barthel Beham z. B. tritt bies hervor, und wird nicht wie bei biesem burch ben Bersuch, rein fünftlerische Aufgaben zu lösen, in ben hintergrund gedrängt. So merken wir auch bei bem erganzenden Blatt zu biefem Byklus (B. 6), auf bem wir die Hagar von ber Sarah bem Abraham zugeführt erbliden, daß Bencz das rein Menschliche ber Situation allem übrigen vorzieht. Er führt uns einen jungen frischen Frauenleib vor, ber wirklich begehrenswert erscheint, er macht auf ben Gegensat zwischen ihr und ber alten Sarah aufmerksam, betont ben rein sachlichen und gemutlichen Inhalt ber Situation auf bas ftarkfte. Rurg, er ift Realist nach ber Richtung ber nüchternen, eigentlich unfünftlerischen Deutlichkeit bin. Damit ftimmt auch überein, daß er fich viel mehr mit ber Mimit abgibt, und auch damit mehr Erfolg hat. Die finnliche Begierbe im Ausbrud ber hagar ist etwas, was ben Beham in bieser Beise nie gelungen ift, weil fie es nie versucht haben. Sie haben eben noch nicht bas Schon ber Wirklichkeit mit bem Schön in ber Kunst vermischt, wie bas bei Bencz ber Fall ift. Barthel mare es nicht eingefallen, seine hagar als menschliches Wesen für uns reizvoll zu gestalten, sonbern nur als Runftwerk. Er hatte nicht ein icones Menschenkind, sondern ein Menschenkind schön barftellen wollen, und wenn ihm irgendwelche Runft in ber Romposition ober in ber Beleuchtung, por allem in ber ftilreinen Darftellungsweise mit bem zufällig benutten Mobell gelungen wären, so wäre es ihm gar nicht in ben Sinn gekommen, daß jemand ferner verlangen könnte, es möchte nebenher auch vom Modell als solchem ein Reiz ausgehen.

Das gleiche Erzählertalent, ber laienhaft trocene Zug zeigt sich weiter in den Blättern mit den Geschichten des Hob, der Esther, der Putiphara und des Todias (B. 7 bis 19, Abb. 48). Auf dem Blatt B. 12 gewahrt man eine ungewöhnliche Ausstührlichkeit in dem Bericht über die Ausstatung des Zimmers. Pencz spielt sogar mit dem Sonnenslecken auf dem Kopstissen. Die Putiphara stellt er ziemlich dezent dar, den Joseph dafür aber auch nicht scheinheilig, wie es so oft in der späteren Kunst vorkommt. Auch darin bewährt sich also sein Sinn für die Ansorderungen, die die nüchterne Wahrheitsliebe stellt.

Die recht gut erzählte Geschichte bes Tobias weist im stärkeren Maße die italienisierende Stichtechnik mit schroffen Licht- und Schattenkontrasten und wenigen Kreuzschraffierungen auf. Wir müssen es loben, wie auf Bartsch 15 und 16 die Blindheit gut ausgedrückt wird, müssen also wiederum nicht ein künstlerisches, sondern ein beschreibendes Moment hervorheben. Auf der Brautnacht (B. 19) hat er ungewöhnlich viel mit dem Gesichtsausdrucke versucht und er ist ihm ungewöhnlich gut gelungen.



Mbb. 65. G. Benca: Der Triumph bes Tobes. B. 121. (Bu Geite 68.)

Die Blättchen Bartsch 20 bis 29 stellen alle die Überlistung zum Guten ober zum Bösen der Männer durch die Weiber dar: Lot, David, Salomo (Abb. 49), Judith (Abb. 50 u. 51), Susanna, Delila und Salome (Abb. 52). Sie nähern sich etwas mehr der Behamschen Kunst sowohl im vollen, gedrungenen Typ, wie im Geist der Zeichnung und selbst der größeren Sorgfalt der Stichtechnik. Die Gesichter erscheinen nicht unedel, aber dasur auch etwas seer.

Die Folge mit kleinen Darstellungen aus dem Leben Jesu (B. 39 bis 54) erinnert, kontrastreich wie sie ist, technisch an die Tobiaskolge. Der Erzählertrieb zeigt sich wieder stark und macht sich (B. 39) wiederum Luft durch Einschaltung von Nebenszenen im Hintergrund, wie wir sie bereits in der Abrahamfolge sahen. Die Art zu erzählen ist im übrigen gut, da das Detail von der Hauptsache nicht ablenkt.

Das etwas größere Blatt "Lasset bie Kinblein zu mir kommen" (B. 56, Abb. 54) spricht durch die Gesühlstiese und die ziemlich edel-vornehme Zeichnung, bei reichlicher Bewegtheit der Formen an. In der Empsindung ist es vielleicht das Beste, was Pencz geschaffen hat. Natürlich bezieht sich das auf eine rein menschliche, nicht auf eine spezissich künstlerische Empsindung. Immerhin dietet unserem Geist die schöne, echt deutsche Figur der säugenden Mutter links eine Freude, die kaum durch die Erwägung geschwächt wird, daß sie uns ebensogut durch das Wort hätte geboten werden können. Diese Art künstlerischer Realismus, den Pencz bereits hier vertritt, steht und fällt selbstverständlich mit dem Inhalt des Kunstwerses, und einen schöneren Inhalt als bei diesem Blatt kann er kaum haben.

Beim Chriftus am Kreuz (B. 57) verspuren wir doch ein wenig, daß ber Heroismus, ber hier nach Ausdruck ringt, sich nicht mit dem Miniaturformat verträgt.

Eine ausgezeichnete Folge bilben die Sieben Werke ber Barmherzigkeit (B. 58 bis 64) im Rund, jedesmal mit Chriftus als leibender Hauptfigur. Sie bestärkt uns darin zu betonen, daß Pencz unter den vier Nürnbergern der einzige ift, der sich mit Glud auf die Mimit einläßt. Man beachte, wie wohlgelungen, im Sinne der Ber-

anschaulichung, der Ausdruck des Mitleids bei der Frau, die bekleidet (B. 59), die bescherbergt (B. 62) und die Kranke pflegt (B. 63) ist; auch bei vielen der Männergesichter und in den Christusköpsen.

Bei dem weit größeren Interesse, das Pencz dem Gegenständlichen entgegenbringt, ist es auch ganz natürlich, daß seine Figuren viel sprechender, handelnder auftreten als jene der anderen Meister. Die Beham und der Meister IB stellen die Situation gleichsam bloß mit teilnahmslosen Statisten dar. Penczs Figuren sind Schauspieler, die ihre Rollen völlig in sich aufgenommen haben. Dementsprechend ist die Art wie Gottvater, in der Parabel vom Reichen und dem armen Lazarus (B. 65 bis 67)

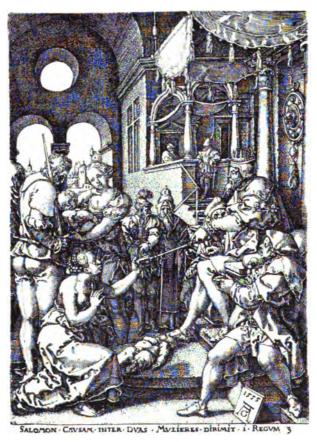

Abb. 66. S. Albegrever: Urteil bes Salomo. B. 29. (gu Seite 66.)

auf dem Schlußblatt den Lazarus auf den Reichen in der Hölle hinweist, weit einbringlicher und unmittelbarer, als bei irgendwelchen der Handlung mehr gleichgültig gegenüber verharrenden Gestalten Behams.

Für Pencz war die Bibel natürlich, wie für sein ganzes Zeitalter, ebenso aktuell und voller Wirklichkeit, wie das Geschehnis des Tages. Er kleidet ihre Gestalten selhste verständlich auch in das Gewand seiner eigenen Zeit. Die Kenntnis der Begebenheiten der antiken Sage und Mythologie dagegen ist ihm nicht eingeboren, wenn man so sagen darf; diese bleiben für ihn etwas viel weniger Gefühltes und Erlebtes, sondern ein rein Erlerntes. Wenn wir ihn nun als einen Realisten begriffen haben, der, sich der Auffassung des Laien nähernd, weit mehr Gewicht auf den Inhalt der Darstellung legt, als es die anderen schon behandelten Künstler taten, so werden wir in dieser

Meinung bekräftigt wenn wir sehen, daß er viel weniger naturalistisch ist, sobald er Stoffe der antiken Geschichte behandelt. Hier stillssiert er zum Beispiel gleich einen heroischen Leiberthp mit enormem, auch hinten herausgewölbtem Brustlasten, mit dem bei den Frauen die Brust nicht organisch verwachsen ist, der gedacht und nicht geschaut ist. Ein auf die Wirklichkeit gerichteter Sinn versiel eben sofort der Befangenheit, sobald er Stoffe zu behandeln hatte, die das Zeitgesühl nicht ohne weiteres zu modernisieren gestattete. Das hatte es bei biblischen Stoffen wohl nicht, bei den antiken aber schon verboten.

Daneben spricht natürlich auch noch mit, daß dieser ganze Stofffreis bem Bencz

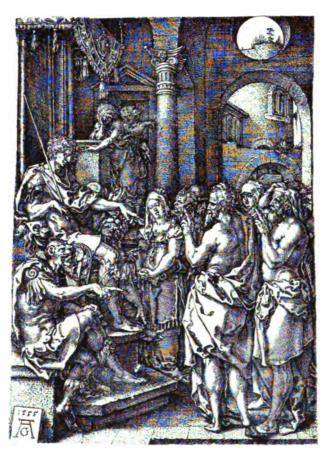

Abb. 67. f. Albegrever: Sufanna und bie Alteften vor bem Richter. B. 31. (Bu Seite 67.)

durch die italienische Kunst überliefert worden war und er ein Ideal von vornherein vorgesetzt erhielt, ehe er sich selbst eins von innen heraus schaffen konntc.

Trot alledem verleugnet er sein Interesse am Stofslichen auch hier nicht, was sich schon einmal daraus ergibt, daß er weit mehr verschiedene Erzählungen namentlich aus der römischen Sage, illustriert, als die drei Kürnberger zusammen. Thomiris, Medea, Denone, Procris, Scaevola, Curtius, Titus Manlius, Regulus, Lucretia (Abb. 59), Cocles (Abb. 60) und Porsenna (Abb. 61), Sophonisbe, Artemisia, Virginia (Abb. 63), die Einnahme Karthagos, die Geschichte des Zauberers Vergil, Aristoteles und Phyllis, Thetis bei Cheiron (Abb. 64), Parisurteil, Diana und Aktäon usw. füllen schon ein recht umfangreiches Programm aus und bieten manche Wiederholungen der Hauptstuation dar.

ċ

Scaevola (Abb. 58), Curtius, Titus Manlius, Regulus (B. 74 bis 77) zeigen noch manches Deutsche in den Typen, Thomiris (Abb. 55. Medea (Abb. 56), Denone und Procris (B. 70 bis 73, Abb. 57) atmen weit mehr ben Geift ber italienischen Schule. Rulturgeschichtlich interessant ist bas Fallbeil auf bem Titus Manlius-Blatt (B. 76) vom Jahre 1535. Ein ähnliches befindet sich auf einem Stich Albearevers vom Jahre 1553 (Abb. 74). Es berührt einen seltsam, daß folche Runft, folche unverrudbare Tatsachen bermaßen in Vergessenheit geraten tonnten, bag lange Beit Guillot unbeanstandet als Erfinder des Fallbeiles gelten fonnte.

Bei der Sophonisbe (B. 82) nähert sich ausgesprochenermaßen nicht nur die Technit, sondern selbst das Format etwas der Marcantonschule, auch die Einfachheit des Hintergrundes ist undeutsch. Die Artemisia (B. 83, Abb. 62) sieht geradezu aus, als hätte Pencz sie nach einer Zeichnung Giulio Romanos geschaffen. Bei ber Dibo (B. 85) inter-

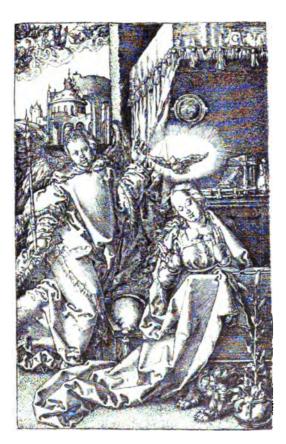

Mbb. 69. S. Albegrever: Die Berfunbigung. B. 38. (Bu Geite 66.)



Abb. 68. S. Albegrever: Delila und Simfon. B. 36. (Bu Seite 66.)

essiert uns ber Erzähler Bencz burch mancherlei Werkwürdigkeiten. Gigentumlich ist

bas Bett, gleichsam auf einen Raften gelegt, ohne Fuß- und Seitenbretter. Die Vorstellung bes Scheiterhaufens ist geradezu drollig. Einige Holz= ftude liegen unter bem Bett, fie find nicht einmal angezündet und können überhaupt nur ben ziemlich Gingeweihten an die Geschichte vom Scheiterhaufen erinnern. Die Dibo felbst ift vielleicht ber schönfte und edelste Frauenleib, ben Bencz geschaffen bat. In ihrem Gesicht ringt ber Rünftler ftart nach bem paffenben Ausdruck, aber er ist ihm boch nicht recht gelungen.

Die Einnahme Karthagos (B. 86) fcuf Bencz nach einer Komposition Giulio Romanos, beffen Name als Urheber auch auf bem Blatt selbst angebracht ist. Es ift seine einzige Arbeit, die einzige Schöpfung eines Kleinmeisters überhaupt, die ganz aus bem Rahmen fällt, ben eben Diese Bezeichnung ftedt. Dit feinen 42×54 Bentimetern und ber breiteren, wie rabiert aussehenden Technit läßt es fich ohne weiteres neben die Blätter der Raimondischule und den Mantuanern stellen. Wie diese ift Pencz hier noch weniger farblich und stofflich als selbst er sonst ift. Bei aller äußerlichen Uhnlichfeit mit ben Italienern fehlt aber bie innere. Es ist vielleicht die uns unspmpathischste Arbeit des Pencz, denn sie zeigt, daß unser Künstler sich beim Zeichnen in diesem Format nicht wohl sühlte, trozdem er hier sogar nicht einmal Ersinder seiner Zeichnung ist. Die Einnahme Karthagos ist im Großen klein: es sehlen der Fluß, die großen Akzente, die ihm eben nicht geläusig waren, weil sein künstlerisches Schauen und seine Hand auf dieses Format nicht eingeritten waren. Man hat einige anonyme Blätter der Raimondischule, unter anderem einen großen Stich des Rassackoschen Kindermords dem Pencz zuschreiben wollen. Aber sie passen sich völlig den übrigen Werken der Schule an und können nicht von Pencz



Mbb. 70. S. Albegrever: Dabonna. B. 50. (Bu Seite 66.)

herrühren, benn die Einnahme Karthagos beweift uns, wie ganz anders er aussieht, wenn seine Arbeit äußerlich ben Bedingungen, unter benen die Raimondischule stach, angepaßt ist.

Die Blätter von der Schande und Rache Bergils (B. 87 u. 88) behandeln eine Sage, die unlängst in veränderter Form durch Richard Strauß' Oper "Feuersnot" wieder allgemeiner bekannt geworden ist. Im Mittelalter wurde seltsamerweise aus dem berühmten lateinischen Dichter Bergil ein Zauberer gemacht. Die Geschichte lautet, daß er sich einst von einer Hetäre gesoppt sah, die versprochen hatte, ihn in einem Kord zu sich hinauf zu leiern, ihn aber mitten in der Luft hängen ließ, so daß er nicht fort konnte und am Tage vom ganzen Stadtvolk verhöhnt wurde. Der Zauberer rächte sich, indem er die Stadt mit undurchdringlicher Finsternis belegte. Licht und Feuer

können sich die Einwohner nur wieder beschaffen, indem sie ihre Fackeln an der Hetäre anzünden in der Weise, wie das zweite Blatt es angibt. Diese Situation fordert eigentlich die Behandlung als Beleuchtungsproblem auf das nachdrücklichste heraus. Wie so oft, vermissen wir wieder den leisesten Versuch eines wirklichen Realismus. Die Szene ist tageshell und die Flammen wirken nicht. Noch auffälliger ist der Wangel an Realistik auf dem ersten Blatt. Der Weister, der doch oft genug sich als guter Zeichner erweist, setzt sich über die Beachtung der richtigen Verhältnisse völlig hinweg, und zeichnete den Korb mit Vergil ungefähr fünsmal größer als das Fenster, durch das er Eintritt haben sollte.

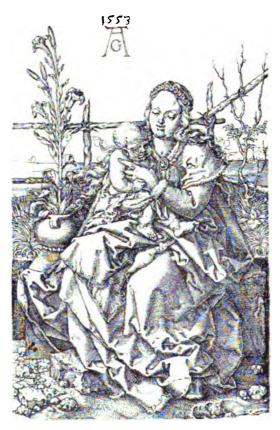

Abb. 71. S. Albegrever: Dabonna. B. 52. (Bu Geite 66.)

Der genrehafte Aufput bes Parisurteils (B. 89) bringt uns die mehreren ähnelichen Lieblingsdarstellungen Cranachs ins Gedächtnis. Paris wird bei Pencz schlafend vorgeführt, und er wird von einem römischen Soldaten — denn so sieht der Götterbote Hermes aus — zu seinem Umt erweckt.

Der Bacchustriumph (B. 92) ist ein wirklicher Fries, der als Hochrelief aufzufassen und ausführbar wäre, wonach verschiedene Arbeiten des Beham und des Meisters IB sich nur neigen. Hier stehen die Figuren alle einzeln in derselben Fläche ohne irgendwelche Überschneidungen.

Die drei Folgen der Lafter (B. 98 bis 104), der fünf Sinne (B. 105 bis 109) und der Freien Künfte (B. 110 bis 116) erscheinen kompositionell von den Tugenden des Weisters IB angeregt. Die Frauengestalten sind etwas derber als gewöhnlich bei Bencz. Wie wir es bei Pencz nicht anders erwarten, gesellt er jeder Figur soviel

Attribute bei, daß ihr Zwed und Inhalt auf das allerdeutlichste klar werden; darüber hinaus ist er aber in der Erzählung zurüchaltend. Nachdem er ein oder zwei Merkmale gegeben hat, welche die Figur kennzeichnen als das was sie ist, bescheidet er sich und häuft hier nicht weitere Einzelheiten auf aus lauter Lust am Erzählen. Also gehören diese Blätter wiederum zu denen, welche die italienische Aber in ihm zeigen, die hier aber von seiten des Formgefühls nicht unterstützt wird.

Die sechs Triumphe (ber Liebe, ber Keuschheit, bes Ruhmes, ber Zeit, bes Tobes und ber Ewigkeit Christi) bes Betrarch (B. 117 bis 122, Abb. 65) bilben ebenfalls einen

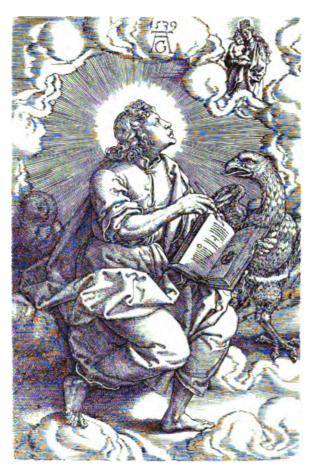

Mbb. 72. S. Albegrever: Der Evangelift Johannes. B. 60. (gu Seite 67.)

Zwitter in ihrer Mischung von Süblichem und Nordischem. In ihrer rein technischen und sormalen Auffassung sind sie nicht hervorragend. Insolge ihres Formats schweben sie wieder unglücklicherweise zwischen zwei Kunstweisen: die Neigung, alles wie ein Hochreließ herauszuarbeiten, fällt uns auch bei dieser Folge auf. Dagegen ist die bildmäßige Erfassung des spröden Stoffes recht beachtenswert. Im Geist des Künstlers gestalteten die einzelnen Szenen sich zu einem Zug, den wir gut als ein kontinuierliches Ganze empfinden können, in dem die Hauptidee eines Triumphes kräftig in den Bordergrund gerückt wird, und in dem die mannigsaltigen Einzelheiten, die Bencz von dem Dichter-Erfinder der Allegorien übernehmen mußte, bescheiden zurückgehalten werden, so daß sie das Bildmäßige nicht zerstören.

Bei den wenigen Ornamentblättern des Pencz brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Auf zweien (B. 123 u. 124) sind die Berhältnisse des Figürlichen zum Ganzen lange nicht so glücklich, wie bei den vorbehandelten Meistern. Die Figuren sind erheblich zu groß, und dann auch an und für sich in den Formen ziemlich plump.

Benczs Bildnis bes Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen (B. 126) ist gut und vielleicht auch bedeutend zu nennen. In allen Stüden aber ist es etwas schwächer als die Bildnisse, die wir bereits betrachtet haben. Es ist etwas eintönig grauer, etwas weniger "fardig", etwas spröber in der Grabstichelführung, etwas schwächer in der Zeichnung (namentlich der Hände und Arme). Wie weit er darin von einer etwaigen Vorlage ungünstig beeinslußt war, ist fraglich. Zur Kunst steigert sich die Kunstsertigkeit am ehesten in den kleinen, den Kopf umgebenden Wappenschildern. — —

Bliden wir nun im gleichzeitigen Deutschland umher, was dieser Nürnberger Gruppe wohl zur Seite zu setzen wäre, so sinden wir nur zwei Namen: Heinrich Albegrever und Albrecht Altdorfer. Altdorfer ist isolierter, aber Albegrever hängt zum Teil mit den Nürnbergern zusammen und ist wohl in Berbindung mit ihnen zu betrachten. Er ist 1502 in Bestsalen geboren und schafft dort dis 1555. Demnach ist er an Jahren kaum ihr Jünger, und doch stellt er eine zweite Etappe, einen

Schritt weiter, wenn auch nicht einen Fortschritt in ber Entwicklung bar.



Abb. 73. S. Albegrever: Tarquinius und Lucretia. B. 68. (gu Seite 66.)

Mit Albegrever fest ber Defabent in ber Geschichte bes Stiches, bie von ben Anfängen über Schongauer, Dürer und bie Nürnberger Rleinmeifter schreitet, ein. Das zeigt sich auf die verschiedenste Art. Es zeigt sich einmal burch die große Sorgfalt, bie er auf feelenlofe, rein fingerfertige Technit verwenbet. Im ganzen genommen find feine Leiftungen sauberer, glänzender, oder sagen wir lieber gleißenber als bie ber vorangebenden Meifter. An purer Geschicklichkeit bat mittlerweile die Runft bes Stechers einen Söbepuntt erreicht, von dem es wieder herab zur Spielerei führen muß.

Das Wort vom Defabenten gilt aber nicht nur von ber Technik, sondern auch vom Inhalt und der Form. was die anderen angegriffen haben, wiederholt Albegrever mit bem unklaren Bewußtsein, ihm obliege es, die Sache zu vervollfommnen. Eigentlich haben die anderen sie ja schon erledigt. Aber wenn er feine Dafeinsberechtigung bartun will. fo fühlt er, daß er zeigen muß, die Beschichte habe sich noch nicht erschöpft, und hierzu bleibt ihm nichts anderes übrig

als — zu übertreiben. Bei ihm tritt ber Fall ein, ber für die Kunst stets vom Übel war, nämlich, daß er nicht bloß daran zu benken hatte, ein Kunstwerk zu schaffen, sondern es anders zu schaffen, als es bereits geschehen war.

So war er gezwungen, bamit anzufangen, freiwillig umzuformen, sich absichtlich von der Natur zu entfremben. Wer bas mit feinstem Taktgefühl ober auch wohl mit überschäumenber, hinreißenber Rraft tut, den nennt die Nachwelt ein Genie. Wer aber hierzu das Reug nicht in sich hat, ben nennt sie einen Manieristen. Albegrever besaß weber eine überwältigenbe Begabung noch einen ficher tontrollierenden Geschmad, und er ist ein typischer Manierist, wenn auch immer noch ber erste, ber am Anfang einer langen sich immer verschlechternden Reihe steht.

Stets, wenn eine Kunstepoche sich zu erschöpfen beginnt und die Manier einsetzt, sinden wir, daß die Verhältnisse gestreckt, die menschlichen Körper in die Länge gezogen werden. So auch bei Albegrever, bessen Menschen oft  $8^1/_2$  bis 9 Kopslängen ausweisen (Abb. 70). Stets, wenn der Höhe-



Abb. 74. H. Albegrever: Titus Manlius. B. 72. (Bu Seite 60.)

punkt einer Bewegung überschritten worden ist, setzt, wie auch bei Albegrever, das Überwuchern des Ornamentalen ein. Gerade daraus aber weiß er, dank seiner ganz besonderen Begabung, noch einmal Kapital zu schlagen; ich habe schon oben bemerkt, daß er gerade als Ornamentiker ungewöhnlich hoch steht, und auf diesem Gebiet scheinbar den Verfall der Entwicklung verdeckt.

Wenn wir bei der Durchsicht seines Werkes nun bald erkennen, wie viel weniger ursprünglich und frisch er als die Nürnberger ist, denen er doch in vielen Punkten gleicht, so sinden wir es nicht ganz leicht, den Grund dieses Unterschiedes auf den ersten Blid anzugeben, zumal es offenkundig ein Unterschied ist, der nicht von dem Temperament eines einzelnen abhängt, sondern von dem Punstideal einer Zeit. Die Zeit Albegrevers war ja aber beinahe identisch mit derjenigen Behams.

Der Zwiespalt erklärt sich aber leicht aus dem Umstand, daß Albegrever nicht allein mit Dürer und der oberdeutschen Kunst zusammenhängt, sondern auch mit der vlämisch-niederdeutschen. In den Riederlanden ist der Einfluß der italienischen Kunst viel früher nachweisdar als in der oberdeutschen. Durch die Nachahmung und die Abhängigkeit hatte sie stellenweise schon ihre Undesangenheit verloren zu einer Zeit, als die gesamte oberdeutsche Kunst von der italienischen überhaupt noch nichts wußte. Es ist durch den Einfluß der niederdeutschen Tradition zustande gekommen, daß Albegrever gegenüber den Kürnbergern gleichsam einer zweiten Generation angehört. Dieser Einfluß erklärt die Grundzüge seiner "Wanier".

Uber eine Reihe Albegreverscher Blätter aus seinen ersten Jahren waltet als guter Stern Dürer. Hierher gehören z. B. das einzelne Blatt mit der Geschichte Lots (B. 13), das im Aufbau ber Stadt und in ber Faltenlegung ber Gewänder, ichließlich auch in bem recht gut gelungenen Bersuch, die Sinnlichkeit der Beiber und die schwache Dummheit des Alten in den Gefichtern zu veranschaulichen, an Dürer gemahnt. Ferner find es die Judith und die beiben Delilas vom Jahre 1528 (B. 34 bis 36, Abb. 68), alle noch herb und ohne Affektation, mehrere ernste und schlichte Madonnen, und endlich eine unvollendete Folge von Allegorien (B. 131 bis 134) aus dem Jahre 1528, die aus energischen, ernften Geftalten, bem Glauben, ber Unmäßigkeit, ber Rraft und ber Besonnenheit (mit dem Text "Respice finem") besteht. Lettere ist unmittelbar an Dürers Nemesis angelehnt. Die reiche Tracht ist überall naturalistisch beobachtet und artet nicht in ben spielerisch ornamentalen Firlefang aus, ben Albegrever fünfundzwanzig Jahre später pflegt. Diese engeren Beziehungen zum Modell, zur Natur in den früheren Stichen kann man auch im Laub verfolgen. Auf bem Abam von 1529 (B. 9) ift es noch im Sinne bes Lanbschafters, ber ein Ganzes sieht, behandelt. späteren Abam (B. 10) ift es rein jum Golbichmiedsornament geworben.

Die Grundlagen der künstlerischen Anschauung bleiben bei Albegrever in wesentlichen Punkten die gleichen wie bei den Nürndergern. Stets sieht man die Elemente der Erzählung in einem Nebeneinander veranschaulicht, ohne daß auch nur der Versuch ernsthaft gemacht würde anzudeuten, wie sich die jeweilige Episode tatsächlich zugetragen haben mag. Die biblischen und die antik-historischen Blätter (Abb. 73) zeigen das deutlich. Nicht nur die Tracht ist nicht geschichtlich, die ganze Denkungsart ist es ebensowenig. Eine brennende Stadt, zwei Frauenzimmer, die einem alten Mann zutrinken, das sind die geistig, nicht sinnlich übermittelten Elemente, die die Geschichte Lots illustrieren, ohne

eigentlichen Bezug auf die Einzelheiten ber wirklichen Begebenheit zu nehmen.



Mbb. 75. S. Albegrever: Mars. B. 76.

Dagegen nicht nürnbergisch erscheint Albegrever bereits, wenn wir unser Auge rein auf die bloß fünstlerischen Fragen richten. Seine größere Schwäche offenbart sich schon barin, daß er nicht so künstlerisch mit Strichen und Fleden tomponiert, wie die Beham. Es kommt ihm nicht der Gedanke, daß aus seinem Werk eine harmonie sprechen tann und foll, die z. B. schon auf eine Entfernung wirkt, aus ber bie Einzelheiten gar nicht erkenntlich find. Benn wir diese Blätter ansehen, so tritt uns zuerft ein Gewirr von Bell und Duntel entgegen und ein Zuviel an Zeichnung (Abb. 66 u. 69), aus dem wir nicht immer ohne Mühe und stets erft allmählich die Komposition herausklauben fönnen. Bierbei muffen wir uns immer in die Ginzelheiten verlieren.

Man vergleiche wiederum Albegrevers Herfulestatenfolge (B. 82 bis 95, Albb. 76) mit der Behams, um die geringere fünstlerische Kraft zu erkennen. Recht unglücklich komponiert er in die Höhe anstatt in die Breite mit dem Ersolg, daß alle seine Figuren viel zu groß für das Blatt erscheinen, da er sie ganz in den Bordergrund schiebt.

Sie wirken, als ob sie auf ber Bühne ständen, und die Natur bahinter Theaterszenerie ware.

Nicht nürnbergisch endlich ift ber geringere Grad von Singebung und gewiffenhaftem Fleiß, wie er sich z. B. in den Männerfämpfen (B. 70 u. 71) zeigt. Dieser Borwurf trifft allerbings nur einen kleinen Teil ber Urbeiten Albegrevers, benn aus ben meiften tritt es zutage, baß Albegrever, mas die Entwicklung ber Technik anbelangt, an jener äußersten Grenze steht, wo eine Sinaufentwidlung nicht mehr möglich ift. Gerabe bie genannten Blätter beweisen aber, baß er wenigstens in einigen Fällen diese Grenze bereits überschritt und zeigen auch ihrerseits, bag er ben Berfall einleitet. Denn ebensofehr ein Beichen bes Berfalls ift es, wenn bas ernft= hafte Interesse an ber Technik nachläßt.

Er, ber Späterkommenbe, tritt ganz selbstverständlich alles breit. Was zuerst nur in seinem Hauptmoment sestgehalten wurde, muß bei Albegrever gleich zur behäbig entwickelten Geschichte herhalten. Er schafft bie Geschichte ich ich te Lots in vier, Josephs

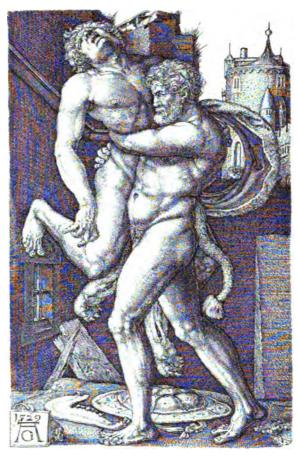

Abb. 76. S. Albegrever: hertules und Antaus. B. 96. (Bu Seite 66.)

in vier, Amnon und Thamars in sieben, Susannens (Abb. 67) in drei, des guten Samariters in vier, des schlechten Reichen in fünf Blättern, usw. Seiner Lust am Fabulieren genügt ein Bild nicht.

Trot seines Mangels an Realismus, d. h. trotdem er nicht etwa versucht, der Geschichte ihr historisches Kolorit zu geben, wird man im ganzen und großen bei Albegrever sogar noch besser aufgeklärt als bei Pencz über die Geschichte, die er vorsführt: er erzählt sie wie eine Anekdote. Das gilt noch mehr von den mythologischen Stüden und läßt sich zum Teil wenigstens auf Albegrevers außerordentliche Vorliebe für die Einzelheit zurücksühren, die gelegentlich aber geradezu auf ein Betonen des Nebensächlichen hinausläuft.

Diesen letzteren Borwurf verdienen wohl am meisten die Tugenden und Laster (B. 117 bis 130), jene stehend mit Waffen und Bannern, auf denen ihre Embleme angebracht sind, diese auf Tieren (die zugleich ihre Embleme sind) reitend, und eben diese Embleme nochmals auf Bannern und Wappen hochhaltend. Das Anhäusen der Einzelheiten, das zuviel Erzählenwollen hat eine gräßliche Unruhe, ein förmliches Gewühl zusolge (siehe auch z. B. die Evangelisten, B. 57 bis 60, Abb. 72), das, wie schon gesagt, so viele seiner Werke auf den ersten Blick wirr erscheinen läßt. Es sehlt ihm hierin eben der Geschmack, wie er ihm sehlte, als er seine Heraklesgestalten zu größ für die Platten zeichnete, wie er ihm auch sehlte bei der Modellierung dieser Heraklesleiber, die zu sehr überlegt ist und sich mit dem eignen Können brüstet.

Auch barin erweist sich bie mindere kunstlerische Kraft Albegrevers, daß er uns eine so reiche kulturgeschichtliche Ausbeute barbietet. Das große Genie holt sich aus seiner Zeit nur etwas heraus, um es zu verarbeiten, um ihm ben Stempel feines eigenen fünftlerischen Willens aufzudrücken. Das Talent zweiten Ranges bescheibet sich gern bamit, die Beit abzuspiegeln. Raum ein Meifter gab uns ein befferes Abbild ber äußeren Erscheinung seiner Mitwelt, als Albegrever. Die biblischen und antiten Blätter find reiche Fundgruben für die Koftumtunde, und als solche fesseln sie uns noch, auch wenn wir uns über die Berballhornifierung Marcantonscher Borbilder ärgern. Bu bem glanzenoften biefer Art gehören die Folgen der kleinen (B. 144 bis 151 und 152 bis 159) und großen Hochzeitstänzer (B. 160 bis 171, Abb. 78 u. 79). Befonders die große Folge, mit Figuren bis zu elf Bentimeter Sobe, bildet ben Sobepunkt feines Bertes. Er scheint ftolz auf die Arbeit gewesen zu fein und erledigt sie, als ob sie eine hohe Pflicht gewesen ware. Die ursprünglicheren Bebrüber Beham zog es hinab in die unteren

Schichten, wo Derbheit und Kraft zu erkennen waren. Dem überlegteren Genoffen war die vornehme Geziertheit der höheren Stände sympathischer, und er fühlte sich



Abb. 78. 6. Albegrever: Bornehmes hochzeite. Zangerpaar. B. 162. (Bu Geite 68.)



Mbb. 77. f. Albegrever: Der Tob und ber Bifchof. B. 141. (Bu Seite 70.)

Stände sumpathischer, und er fühlte sich bazu hingezogen, dem Treiben der eleganteren Kreise lieber als der Ausgelassenheit des Bolkes ein Denkmal zu setzen. Jeder arbeitet ganz selbstverständlich ebensosehr mit als für die Bolksschicht, die seinem Empfindungsleben ohne weiteres nahe steht. Die Zeit der Geschraubtheit, da vornehme Grafen für Proleten malen, Leute ohne Schulbildung sich philosophische Themata heraussuchen und derlei Ungereimtes mehr, war noch nicht gekommen.

Zwischen ber kleinen Folge von 1538 und jener von 1551 ist nicht viel Unterschied bemerkbar. In der früheren arbeitet Albegrever mit etwas größeren, ruhigeren Lichtsleden und er ist ungeschickter im Einpassen der Figuren in den verfügbaren Raum. Das verbessert er in der aparten großen Folge (B. 160 bis 171) und in der späteren kleinen. Die seierliche Grandezza sticht von dem lauten Gebaren der Behamschen Tänzer ab. Während Beham das Treiben darstellen will, kommt es Albegrever offenkundig in der Hauptsächlichkeit auf die Tracht an. Merkwürdig schlecht mißlang dem Techniker der Schleier auf Vartsch 168.

Bon ben unschidlichen Darstellungen Albegrevers ift eine Ropie nach Beham.

Eine andere ist fittengeschichtlich wegen ihrer Spige gegen das Mönchstum interessant. Sie fällt auf bei dem Künstler, der seinem Gottvater die papstliche Tiara aufsetze.

Die großen Bildnisse Albegrevers, Wilhelm, Herzog von Jülich (B. 181), Jan van Leiden (B. 182) und Knipperdolling (B. 183) können sich, im ganzen genommen, recht wohl neben denjenigen der Beham und des Pencz sehen lassen. Seine Aufgabe hat er ernst genug genommen: neben dem Fleiß, im besten Sinne des Wortes, fällt ein wenig Nüchternheit auf. Auch hier erkennt man, daß peinliche Sorgfalt auf die Nebendinge verwendet wird. Bei dem Wiedertäuser Jan van Leiden hat man den

Einbrud. daß Albegrever fich nicht nur von seinem Beficht, fondern auch von seinem Gehör hatte beeinfluffen laffen. Schon früher hatte er erzählt bekommen, welch merkwürdige Eigentümlichkeiten es in ber Erscheinung bes "Rönigs von Sion" gab, bie bide Halsaber, die absonderlichen Ornamente und Amulette, mit benen er sich behängte. Auf alle biese Nebendinge verschwendete er viel von seiner Sauptfraft. Er hebt sie heraus, als wäre bas Riel seiner Wünsche nicht fo fehr, einen Ginbrud ber Person zu übermitteln als. etwa vom Betrachter die Laute ber Genugtuung zu hören, mit benen er alles, was er bereits über Jan van Leiden weiß, nun auch in diesem Bildnis wieberfindet. In der Tat hat Albegrever wahrscheinlich von Jan van Leiben ein Bilbnis gezeichnet, furz nachbem er gefangen genommen worben war. Nach bem Leben zeichnete er aber nur ben Ropf. Die reichen Zutaten konftruierte er aus ber Beschreibung und bas Brotatmufter ber Urmel 3. B.

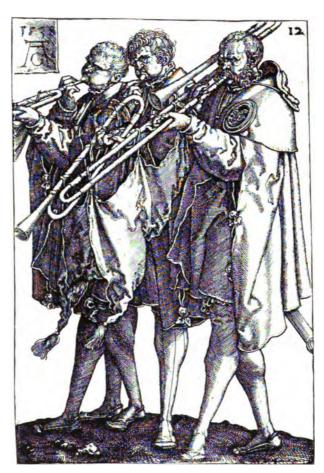

Abb. 79. S. Albegrever: hochgeitsmufitanten. B. 171. (Bu Seite 68.)

entlehnte er einfach einem Behambilbnis. Für Albegrever war der Wiedertäuferkönig ein Bundertier. Er selbst war nicht dessen Glaubensgenosse, der ihn etwa aus Begeisterung abkonterfeit hätte; er zeichnete ihn vielmehr im Auftrage des Bischofs von Münster, um Deutschland ein Bildnis des Mirakels zu erhalten, welches das Land mit so viel Staunen erfüllt hatte.

Die kleineren Bildnisse: Luther (B. 184), Melanchthon (B. 185), Albert von der Helle (B. 186, Abb. 81), das Selbstbildnis im 35. Jahre (B. 189) gehören zum Tho der Dürerbildnisse und des Behamschen Eck, sind aber entschieden weichlicher, markloser und auch technisch leerer als die Borbilder. Ausgezeichnet aber ist das noch kleinere Selbstbildnis vom Jahre 1530, im Alter von 28 Jahren gestochen, überhaupt das beste

und lebensvollste unter allen Albegreverschen Bildnissen. Aus dem Kopf hat er etwas Charaktervolles gemacht: der Mensch in ihm ist zu etwas Ungewöhnlichem herausgehoben worden. Es mag nicht die äußerliche Ühnlichkeit in dem Maße wie das spätere Selbstbildnis (B. 189) besitzen: dafür hat es aber einen ungleich höheren künstlerischen Wert als Umschöpfung der Natur.

Auf die Bebeutung Albegrevers in seinen Ornamentblättern (Abb. 82, 83, 84, 86 und 87) ist schon oben hingewiesen worden. Da er Jtalien nicht selbst besuchte, sondern seine Anregung aus zweiter Hand empfing, verblieb er auch freier gegenüber dem Borbild als die Nürnberger. Er verarbeitet die italienischen Borbilder wirklich, und bildet sie viel weiter in deutschem Geist um. Daher seine größere Derbheit und sein größeres Kompositionstalent. Im Gleichgewicht füllen die Glieder der Verzierung bei ihm die gegebene Fläche aus. Er entwickelt nicht nur eine reiche, sondern eine frisch-schaffende Phantasie und hat den geistigen Mut, in neue Bahnen einzulenken. Sein Ornament, da es sich von der Ausübung des Handwerkes entsernt, wäre ohne diese Begabung spielerisch leer geworden. So aber hebt er es auf ein eigenes Bostament herauf, auf



Ubb. 80. S. Albegrever: Der Landetnecht. B. 174.

vielleicht beim "Papft" am flarften. -

bem es als etwas selbständig Schönes erscheint, trozdem es sich nicht ganz dem bisherigen Stilempfinden anpaßt. Er führt die Asymmetrie ein: in der Flächenverzierung von Geräten legt er Gewicht auf eine stärkere Plastizität. Der Schritt vom einsach eingegrabenen Ornament zum völlig dreidimensional-modellierten ist bei ihm zur Vollendung geführt. Bei Albegrever tritt auch das rein theoretische Jierstück, dessen Anwendung noch gar nicht seistlecht, etwas zurück gegen das schon in seiner endgültigen Form vorgeführte Ornament. Er hat in Originalgröße ganze Dolchund kurze Schwertscheiden (Abb. 85), Schnallen, Lössel, Bestecke gestochen mit einer Ausssührlichkeit, daß die Stiche direkt als Borlagen süren Wiesendlege seines Ruhmes.

Bum Schluß will ich noch mit einem Wort auf die kleine Folge von Totentanzbildern hinweisen (B. 135 bis 142, Abb. 77). Albegrever hat acht der Holbeinschen Holzsichnitte frei nachgebildet, drei Jahre nach deren Erscheinen in Buchsorm. Die Feinheit und Einfachheit der Originale werden freilich nicht erreicht. Die Abhängigkeit zeigt sich

Am sympathischsten unter allen Kleinmeistern ist uns heutzutage zweisellos ber älteste und abseitsstehende Albrecht Altdorfer von Regensdurg, den man auch im Gegensatz zu Dürer den "kleinen" Albrecht geheißen hat. Man kann mit Bezug auf seine Kunst durchaus von dem süßen Kern in der rauhen Schale sprechen. Kein anderer, selbst nicht Dürer, legt eine so tiese Empsindung in sein Werk hinein, wie er. Altdorfer läßt sich nicht von dem zwar glänzenden und harmonischen, aber immer doch noch mehr durchdachten als rein gefühlten Kunstleden der Italiener leiten. Aller Außerlichkeit ist er abhold. Also bildet er auch die Technik nicht so durch, verseinert sie nicht dermaßen, wie die Nürnberger und die Westdeutschen es tun. Wenn sie aber bei ihm daher nicht so ausdrucksfähig ist, wenn er es sich nicht die gleiche Wühe kosten läßt, um die Zeichnung zu beherrschen wie jene, wenn er endlich zurücksaltend gegenüber theoretischen Schönheitsprinzipien verharrt, so wirkt sein Schaffen trozdem nicht etwa leerer oder gar oberslächlicher als das jener Weister, denn es steckt weit mehr Menschen lichkeit darin. Er hat weit mehr innerlich erlebt, als alle die übrigen Kleinmeister, die wir genannt haben, und besitzt eine Gemütstiese, die derjenigen Dürers gleichkommt, ja, die sich sogar leichter, unmittelbarer offenbart, weil sie nicht von dem großen und

hohen Wollen jenes hehren Meisters eingeschüchtert und überwältigt wird.

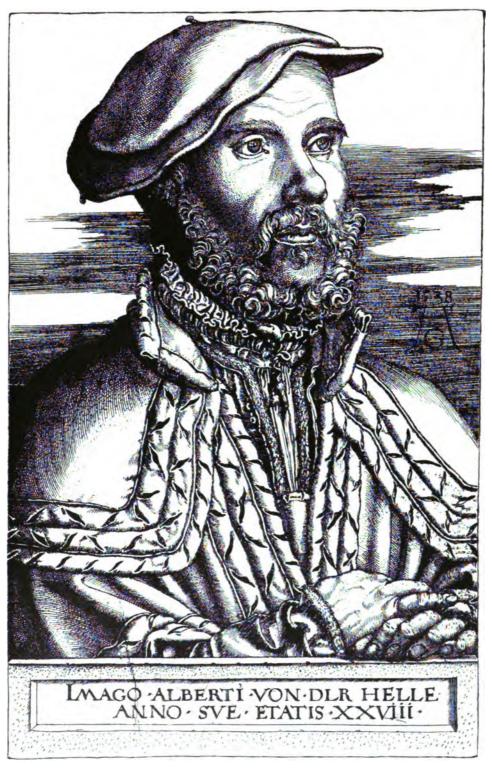

Abb. 81. S. Albegrever: Albert von ber Belle. B. 186. (Bu Seite 69.)

Um eine banale Phrase zu gebrauchen — tein anderer Aleinmeister spricht so zu Herzen, wie Altdorfer. Keiner legt uns bermaßen die Seele seiner eigenen Zeit dar, wie er. Das tut er, wie drei Jahrhunderte später Ludwig Richter, in köstlicher Absichtslosigkeit und rein undewußt. Er nimmt sich nie vor, uns über etwas aufzuklären, er doziert nie. Aber seine Seele ist durchsättigt mit dem Leid und der Freude, mit der Sehnsucht und der Angst seiner Mitmenschen. Das ist das eigentliche Thema seiner Kunst, mag sein Werk sich äußerlich auch an irgendeine bekannte Geschichte anklammern.

Daß unsere Künstler ganz selbstverständlicher Weise alles in die Tracht der eigenen Zeit verlegen, habe ich schon mehrsach bemerkt. Niemand hat aber so wenig wie Altdorfer den Versuch gemacht, seine Menschen für das Bildmäßige herauszuputzen. Bei keinem haben wir dermaßen wie bei ihm die Überzeugung, daß er zwar im Kunststil ausgewachsen war und mit den Mitteln der Tradition als mit etwas Gegebenem arbeitete, daß ihm aber der menschliche Inhalt, die Mitteilung eines Ersebnisses die Hauptsache war, vor der alle anderen Gesichtspunkte in zweiter Linie zurückreten. Er zeigt als erster den merkwürdig modernen Zug, daß er historische Situationen mit der Psychologie des lebenden Tages zu erfassen such wicht. Nicht einen Augenblick denkt er daran, aus einer Regensburgerin des sechzehnten Jahrhunderts eine Maria oder eine Thisde machen zu wollen, sondern er will aus der Maria, aus der Thisde eine Regensburgerin machen. Und was er auch vornimmt, so such er das Fremde in den heimischen Sprachgebrauch zu übersehen, das geschichtliche Ereignis so erscheinen zu sassen, wie es ausgesehen haben dürste, wenn es zu seiner Zeit passiert wäre.

Man fann bei ihm, gegenüber bem Erzählerrealismus bes Pencz und Albegrever,

von einem psychologischen Realismus sprechen.

Im einzelnen läßt sich das von einem sympathischen Geiste viel leichter erfassen als erklären. Am ersten erkennen wir die Wahrheit des Gesagten, wenn wir die Mimik der Altdorferschen Menschen beodachten, z. B. auf solchen Blättern, wie Christi Abschied von Maria (B. 9) oder dem kleinen Heiland (B. 10). Seine Formenphantasie ist auf das innigste mit dem Erlednis verknüpft. Was er gesehen hat, das verewigt er, ohne es aus dem Wissen oder aus der Theorie heraus modifizieren zu wollen; auch unbekümmert um den Gedanken, daß jemand den Einwand erheben könnte, die Mutter Gottes könnte doch lieblicher, das Jesuskind doch mit einem erhabeneren Ausdruck dargestellt werden. Man könnte sast glauben, daß es ihm schwer gefallen sein muß, dem Vilde die Etikette, den Namen aufzudrücken. Vielleicht hätte er es am liebsten gesehen, wenn er die Blättichen einsach als "Abschied" und "Kind" in die Welt hätte schicken dürsen.

Altborfers Runst ist gang auf das Intime eingestellt. Bei Durer haben wir meist immer noch ben Gindruck, wenn er kleine abgelauschte Büge in seine Kompositionen



Abb. 82. D. Albegrever: Querfullung. B. 238. (Bu Seite 70.)

einfügt, daß er es mit Überlegung tut, um den Beschauer gesangen zu nehmen, um seines Interesses für die Hauptsache der Darstellung sicher zu gehen, das er eben dadurch gewinnt, daß er kleine, leichtverständliche, ihn unmittelbar ansprechende Nebensächlickeiten als Lockspeise bietet.

Aber bei Altborfer ist das Nebensächliche, das genrehaft Naturalistische ganz und gar naiv.

Die Nürnberger gehen in ihrer Auffassung immer von der Ibee aus, entweder von der Idee, die der Inhalt der Situation mit sich bringt, oder von einer stilistisch-künstlerischen Idee. Sie nehmen keine Rücksicht

auf die hiftorische Wirklichkeit, geben sich aber auch nicht bie Dube, die Logit ber Situation besonbers klar zu legen. Altborfer bagegen geht immer von einem wirklichen Geschehnis aus, von einem ftart erfaßten Borgang, bem bann nur leicht ein Mantel übergeworfen wird, so baß er zur Not die biblische ober weltliche Episobe illustriert, deren Überschrift das Blatt trägt. Bei bem reizenden Blatte, auf bem Unna für bie Maria die Wiege dem Chriftuskinde zurecht macht (B. 14, Abb. 90), ift man überzeugt bavon, bag unser Rünftler ben bürgerlichen Vorgang einmal beobachtet hat, ihn verewigen wollte und nur nachträglich burch Beiligenschein bas Motiv in die biblische Legende versett hat. Genau so muffen wir ben heiligen Sieronymus (B. 22, Abb. 93) erklären, benn bas Motiv bes Blattes hat nichts mit ber Beiligenlegende gemein. Er hat einmal einen Mann in Regensburg eine Mauer entlang schreiten seben — ber Bau hinten lehnt fich an alte Regensburger Kirchen an -, und bas Motiv hat ihn aus irgenbeinem Grunde fünftlerisch gefesselt, fo daß er es auf das Papier brachte. Ginen beiligen Hieronymus daraus zu machen, fann ihm erst in zweiter Linie eingefallen fein: anbernfalls hätte er fich enger an die Legende des Heiligen gehalten.

Wie ungeheuer immanent ist die Gebärde ber Frau, die sich zwischen den Säulen vorbeugt (B. 24, Abb. 94) und in lebhafter Unterhaltung begriffen ift. Gewiß hat Altborfer auch bas einmal vor Augen ge= habt: so etwas konstruiert man nicht mit seinem geistigen Auge. Sinter bem Geschehnis lag ein treibender Grund, und diesen hat der Künstler nicht mit in sein Werk hinübergenommen. Das Augenblicksmäßige ber Situation wird noch badurch verschärft, baß beren eine Sälfte fehlt. Mit wem die Frau spricht, seben wir nicht. Man möchte meinen, bie Platte sei rechts burchschnitten worden. Und in biesem Falle ist nicht einmal zu guter Lett eine beutliche Etitette bem Bilb angeklebt worben. Das Blatt wird balb "Der Rlofterhof", balb "Die Nonne" genannt. Sicherlich aber ift irgendeine biblische Episode gemeint; möglicherweise Maria, wie sie nach dem verlorenen Jefustnaben fragt, ber hinten berbeigebracht wirb.

Als merkwürdig modern frappiert es uns, daß Altdorfer gar nicht das Gefühl hat, er müsse seine Komposition innerhalb des gegebenen Raumes abrunden. Auf Simson trägt die Tore von Gaza (B. 2),

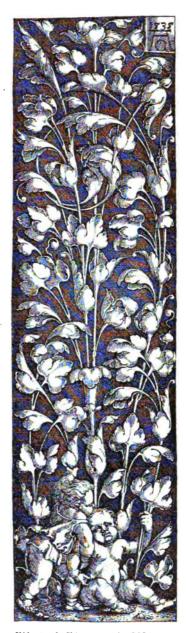

Ибь. 83. ф. Albegreber: фофfüllung. В. 256. (Bu Seite 70.)

schiebet der Bilbrand links und rechts Stücke vom Tore ab. Auf der Ruhe auf der Flucht (B. 5, Abb. 88) wird Josephs Rücken, auf Jesu Abschied (B. 9) wird Mariens rechter Arm, auf dem Wiegenbild (B. 14, Abb. 90) die Figur Annas durchschnitten. Das verleiht den Blättern einen ungewöhnlich hohen Grad von realistischer Atualität. Wir haben den Eindruck, daß Altdorfer so auf die schnelle Erfassung des Geschauten bedacht war, daß er nicht Zeit gehabt hatte, um sich alles hübsch zurecht zu legen, um die genauen Proportionen sestzustellen, die es erlaubt hätten, alles auf die Platte zu bringen. Das Element des Impulsiven, auf das wir heute, gegenüber der Re-

flexion in der Kunft, so großes Gewicht legen, bilbet einen wichtigen Teil des Altdorferschen Schaffens.

Wir konnten seststellen, daß das seelische Leben seiner Zeit, wie es sich im täglichen Gebaren kundzibt, der eigentliche Inhalt seiner Kunst sei, nicht etwa der Mensch als Körper. Dagegen beweist der Umstand, daß er einiges frei nach italienischen Vordildern (3. B. eine Satyrszene, B. 38, Abb. 95, zwei Venus mit Amor-Bilden, B. 33 u. 34) kopiert, nichts. Denn gerade dabei zeigt es sich am deutlichsten, wie Altdorfer ganz andere Ziele als die Italiener versolgt. Selbst hier vernachlässigt er geradezu die Atzeichnung als solche und modernisiert (für seine Zeit) die mythischen Figuren. Wenn er überhaupt daneben ästhetische Fragen versolgt, so sind es höchstens solche bekorativ-arabbischer Natur.

Der impulsiv-intime Charafter seines Wesens offenbart sich nun auch in Altborfers Berhältnis zur Landschaft. Es wird den Lesern bekannt sein, daß er als Maler der Bater der Landschaft in Deutschland ist, der die wirklich älteste, reine Landschaft gemalt hat. Auch hierin war er, wenn man so will, weitergeschritten als Dürer. Dürer interessierte sich zum großen Teil für das Merkwürdige in der Natur. Das steigert er noch in seiner Eigenart. Bei ihm sind die Alpen noch schrösser, als in der Wirklichsteit; er verschmilzt zwei Naturmotive von besestigten Städten, um ein noch eigenartigeres Ganze hervorzubringen, als die Wirklichsteit zeitigte. Die ihm nachfolgenden Nürns



Abb. 84. S. Albegrever: Rinberfpiele. B. 267. (Bu Geite 70.)

berger beschäftigen sich eigentlich wenig genug mit ber Landschaft. Sie ist ihnen nur Kulisse und Hintergrundprospekt für die Handlung. Sie dient nur dazu, den Raum etwas näher zu umschreiben.

Dagegen ist, was Altborfer uns bietet, Reichtum. Er ist zufrieden, die Natur zu nehmen, wie sie ist, wenigstens geht er darin viel weiter, als die anderen. Bei ihm aber allein stehen die Figuren richtig in der Landschaft drin, verquickt sich alles zu einem harmonischen Bilde, auf dem jeder Bestandteil im richtigen Verhältnis zum anderen steht. Man sehe darauschin die prächtige Madonna (B. 17, Abb. 92), den Hieronymus (B. 21), den Christopher (B. 19), den Georg (B. 20) oder Phramus und Thisbe (B. 44) an. Altdorfer, endlich, hat auch die wirkliche Landschaft (Abb. 98) ohne Staffage in die Schwarz-Beiß-Kunst eingeführt. Er hat gleich gefühlt, daß sich die besondere Technik, die Radierung, hierzu am besten eignet. Er hat gleich die Intuition gehabt, daß sowohl die Technik als das Thema den wahren Künstler auf das Andeuten, das Auslassenkonnen hinweisen.

Das Bilb, das wir von Altdorfer haben, wird noch klarer als es schon ist, wenn wir ersahren, daß er auch der erste Bedutenzeichner war. Es ist schließlich eine Borahnung von dem, was Méryon für das dem Untergang geweihte Paris tat, wenn er zwei Ansichten der alten Regensdurger Synagoge vor ihrer Zerstörung schafft. Auf Bartsch 63, dem Innern des Baues, lesen wir: "Anno Dni. DXIX Jydaica Ratispona Synagoga. Jysto Dei Jydicio Fondit. Est. Eversa". Auf Bartsch 64, mit dem

Eingang: "Porticvs Synagogae Judaicae Ratisbonen Fracta 21 Die Feb. Ann. 1519." Es interessiert ben Menschen, ber so ganz in seiner Beit lebt, was sie tut, in diesem Falle, daß sie das Gebäude zugrunde gehen läßt. Und in seiner Exinnerung daran, drückt er gleich die Art seines Interesses aus.

Eigentlich störend im Werk dieses prächtigen Meisters erscheint mir nur die Folge der großen Basen. Man sollte glauben, daß ein so verständiger Künstler wie Altdorfer sich daran gestoßen haben müßte, hier zur Radierung zu greisen. Er müßte doch auch empfunden haben, daß für diesen Borwurf der glänzende Stichel, der scharf arbeitet und so der Form wie der seineren Ornamentik allein gerecht wird, von seiner Fähigkeit, die Stofflichkeit zu beherrschen, ganz zu schweigen, das einzige Mittel war. Ich möchte saft glauben, daß diese Folge gar nicht auf des Meisters Initiative zurückgeht, sondern eine rein bestellte Arbeit war.

Die eine besonders reizvolle Seite ber Altdorferschen Kunft, die Landschaftsdarstellung, griff Augustin Hirschvogel auf. Hirschvogel gehörte einer Nürnberger Künftlerfamilie an, und war in ber frankischen Sauptstadt um 1503 geboren, beschloß sein Leben aber in Wien um 1569, wo er über breißig Jahre lang fich aufgehalten hatte. Er war ein äußerft beweglicher, vielfeitiger Beift und nicht allein Graphiter, sonbern zugleich auch Glasmaler, Glasbrenner, Töpfer, Mufiter, Geometer, Ingenieur und Bappenschneiber. Ginige seiner Landschaften find bereits 1525 batiert, die meiften ftammen aber aus ben vierziger und fünfziger Jahren. Er zeigt faft noch reiferes Berftandnis für bas Wesen der Antunft als selbst Altdorfer. Denn er führt die Nadel nicht nur mit ungemeiner Leichtigkeit in ben kleinen Blättern (B. 50 bis 54, 58, 61, 65, 67, 69, 70), sondern hält auch bei größeren (B. 66, 68, Abb. 99, Abb. 100) mit feinstem Geschmad gurud und entfaltet die Rraft seiner Undeutung in glänzender Weise. Es scheint aber, daß er noch weiter gegangen ift. Der ferne Bergruden gang links auf bem Blatt Bartich 66 ift offenkundig garter im Strich, als die übrigen Teile des Blattes. Bielleicht hat Hirschvogel eine spitzere Nabel bazu verwandt. Bu ber Unnahme, daß er "gedectt" habe, bemnach bas Geheimnis ber Luftperspektive, wie sie bie Radierung allein ermöglicht, entdeckt habe, berechtigt uns das sonstige Aussehen seiner Blätter nicht. Aber es scheint boch wenigstens,



Abb. 85. h. Albegrever: Die Schwerticheibe. B. 270. (Bu Seite 70.)



Mbb. 86. \$. Albegrever: Groteste. B. 282. (Bu Seite 70.)

daß ihm dieses künftlerische Ziel vor Augen geschwebt habe.

Das muß man erkennen und bewundern in Hirschwogels Landschaften, tropdem im übrigen seichnung gelegentlich unbeholsen und seine Häuser manchmal wacklig sind (B. 76).

Sonst schuf er Jagbszenen, biblische Mustrationen und besonders Bildnisse, die ihn aber alle aus unserem Betrachtungskreis herausreißen, da sie im Format zu groß sind und überhaupt im Geist nicht viel mit den Kleinmeistern gemein haben.

Das gilt in noch höherem Maße von Hans Sebald Lautensack, ber an Hirschvogel anknüpfte, tropbem er in Bamberg geboren war, balb zu den Rürnbergern zählte und zulett auch nach Wien übersiedelte. Die Bildniskunft (Abb. 101) vergröbert sich bei ihm in der Auffassung und dem Format, wenn auch nicht in der Technik. In den kleinen Landschaften (B. 24 bis 44, Abb. 102 u. 103) und in den großen (B. 50, 51, 56, 57), meist mit biblischer Staffage, hält er, allgemein

genommen, an dem Altborfer-Hirchvogelschen Geist der Radierung fest. Er kann sich aber gegenüber der Einzelheit in der Natur nicht so beherrschen wie jene, und wo Hirschvogel einen Wald auf fernem Abhang mit ein paar Häcken andeutet, bedeckt Lautensach die ganze Seite des Berges mit Arbeiten. Dadurch wirken seine Blätter überfüllt, wollig gleichsam, und die Luftperspektive geht verloren. — —

Noch zwei weitere Kunftler nennt man, die mit den schon angeführten eine erste Auswahl der Kleinmeister ausmachen. Aber Jacob Bint und Hans Brosamer sind schon so entschieden minderbedeutend gegenüber den Künstlern, die wir schon betrachtet haben, daß sie es hauptsächlich dem Umfang ihres Werkes zu verdanken haben, wenn man sie nicht schlankweg in die zweite Wahl wirft.

Bint ift vielleicht 1504 — vielleicht noch vor ber Sahrhundertwende, man weiß es nicht bestimmt - in Roln geboren. Bon ben ersten breibig Jahren seines Lebens weiß man nur, was feine graphischen Arbeiten von ihm ergablen. Dann ging eine äußere, und wie es scheint, auch eine innere Wandlung mit ihm vor. Um 1540 begegnen wir ihm in Ropenhagen als Hofmaler des Königs Chriftian von Banemark. Bon 1543 ift er mit Unterbrechungen in Ronigeberg tätig, wo er ju großem Unsehen gelangte, und vermutlich im Sommer 1569 ftarb. Er schuf bort Denkmungen, Teile ber Täfelung im fogenannten Geburtszimmer bes Schloffes, Bilbniffe, Denkmäler, getriebene Arbeiten in Metall, Holgichnigereien und andere kunftgewerbliche Arbeiten. Bennaleich er nie eine monumentale Größe entwickelte, sonbern in allem was er angriff, ber Aleinmeifter blieb, fo entfaltete er boch ein gebiegenes Ronnen, eine beachtenswerte Phantafie und überhaupt eine freie Runftlerichaft. Das nimmt uns wunder, weil bie Tätigkeit, mit ber wir uns zu beschäftigen haben, seine Aupferstecherei nämlich, die fast ganglich in die erften breißig Jahre feines Lebens fällt, nicht im mindeften bierauf foliegen laft. Als Rleinmeister auf bem Gebiet bes Stichs erweift er fich wohl formgewandt, aber in bem Sinne, bag er ohne eigene Butat alles topiert, was ihm unter bie Banbe fommt.

Bink läßt sich nicht etwa von den anderen anregen, sondern er schreibt sie einsach ab. Das ist die Grundlage seiner Vielseitigkeit: daher vermuten wir in ihm bald einen Italiener, bald einen Nürnberger, bald einen Westfalen, bald einen romanesken Niederländer zu erkennen (Abb. 104 u. 105). Bon direkten Kopien sind zu nennen: Roahs Söhne (P. 98), nach Raimondi; der raffaelische Kindermord (B. 11), nach Marco Deute; eine ganze Folge nach Caraglio; Die Kreuzigung (P. 112), nach Schongauer; Kain und Abel, nach Lucas van Leiden; Mann mit Liedschen (P. 116), nach einem Holzschnitt

Balbungs, Bildnis nach B. von Orleij; mehrere Blätter, darunter auch den Holzschnitt Martertod Johannis, nach Durer; andere nach dem Meister S., und eine ganze Anzahl von Blättern, nach ben beiben Beham. Auf einem Blatt reproduzierte er ein Gemälbe bes Jan Goffaert, seines nieberländischen Zeitgenoffen.

Der Umstand scheint mir nicht ohne Bebeutung zu sein. Es ist meines Biffens ber erfte Fall, bag in ber Geschichte bes beutschen Stiches ein Meister seine Runft zur Handlangerin, zur Dienerin ber Malerei erniedrigt; daß er, anstatt sein neues Gebilbe birett aus ber Ratur ju ichaffen, einfach bie Schöpfung eines anberen reprobuziert. Wenn fich an diesen Fall auch nichts unmittelbar knupfen läßt, so ist er boch symptomatisch für ben Geist unseres Rünftlers.

Mus einer ganzen Reihe seiner Arbeiten geht klar hervor, daß Bink in Italien gewesen sein muß. Die Folge ber Planeten und Gottheiten (B. 26 bis 45), die nach Jacopo Caraglio kopiert ist und die er voll mit "Jacobvs Binck Coloniensis Fecit 1530" bezeichnet hat, wurde uns mitten in einem Banbe italienischer Stiche, benen sie im Format und ber Technik gleichen, nicht auffallen, wohl aber wenn sie mit ben Nürnberger Rleinmeistern in einem Banbe ftaten. Satte Bint bie Blatter etwa nur in ber Beimat gesehen und fie hier topiert, fo waren sie sicherlich nicht so gang undeutsch ausgefallen.

Bon Binks Besuch in Rom erzählt weiter das historisch ungewöhnlich interessante Blatt, auf bem wir das Turnier sehen, das Bius IV. im Hofe bes Batikans veranstaltete. Der Stich ift zwar angezweifelt worden, aber bas Monogramm, mit bem er bezeichnet ift, ift gang genau dasjenige Binks. Die Zeichenkunst ist so minderwertig, daß wir bem Blatt auf ben erften Blid ein höheres Alter zuschreiben würben, als es tatsächlich besitt. Die Behandlung großer Volksmassen geschieht ohne die leiseste Ginsicht. Wenn man es betrachtet und fich gleichzeitig die Runft Callots in Erinnerung ruft, kann man nur lächeln. Der kulturgeschichtliche Wert der Arbeit läßt sie uns aber tropbem hochschäten. verrät uns, in welchem Zustand dieser Teil bes Batitans sich in jenem Jahre befand; ferner, wie man berartige Feste arrangierte. Entlang ber Mauern bes hofes murben gebedte Tribunen erbaut, die sich im allgemeinen an den Logenaufbau des Theaters anlehnen. Bu unterst fteben bie Ritter mit ihren Pferben, in bem erften Rang, sozusagen, und darüber fitt bas Bublikum. hinten im Halbrund, wie im Amphitheater, befinden fich die Hauptgafte, mit einer Galerie barüber. Derartige Gelegenheitsanlagen murben weiter entwidelt, bis fie in folchen Bebäuben, wie bem sogenannten Zwinger in Dresben, ihren Söhepunkt und Abschluß fanden.

Bint hat auch einige Lanbschaften rabiert, die unter raubem und fledigem Aussehen leiben,

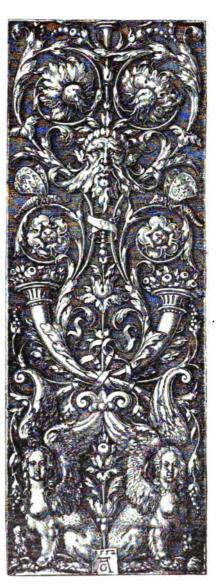

Mbb. 87. B. Albegrever: Bochfüllung. B. 286. (Bu Seite 70.)

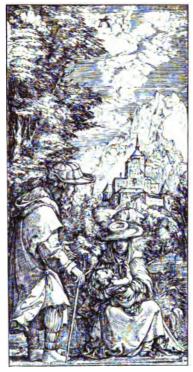

Abb. 88. A. Aliborfer: Ruhe auf ber Flucht nach Ugppten. B. 5. (Bu Geite 78.)

aber sonst nicht ohne Reiz find. Um besten, als ftecherische Leistung genommen, ift bei Bint wiederum bas Bilbnis. Bei seinem Lutas Gaffel (B. 93) nimmt er für die gange mise-en-scène Durers Melanchthon zum Borbild, bem er bie Augenspiegelung, die Luftbehandlung, die Schrifttafelanlage usw. entlehnt. Man barf ben großen Namen aber nicht nennen, ohne gleich auf ben Unterschieb zu bringen, die knochenlose Modellierung, die schlechte Beichnung mit dem überdiden Sals und die flaue Auffaffung, die dem Charafter des Menschen nicht gerecht zu werben scheint. Unter ben weiteren Bilbnissen darf man dasjenige Christians III. bervorheben, farbloser und unstofflicher als die Nürnberger Arbeiten, vermöge ber fo offenen, loderen und schematischen Stichweise, aber lebendig aufgefaßt und intereffant burch bie reiche Ornamentif. Das fleinere Selbstbildnis mit dem Totentopf wirft wiederum merkwürdig antiquiert burch die ungefügige Beichnung.

Hans Brosamer stammte aus Fulda, wo er zwischen 1535 und 1550 tätig war. Dann ging er nach Erfurt, wo er 1552 an der Pest gestorben sein soll. Brosamer war Waler, und als solcher wahrscheinlich in der Cranachschule großgezogen: er zeichnete auch für den Holzschnitt.

Brofamer war entichieden fein ftartes Talent, aber besaß unvertennbar bas aufrichtige Wollen, in bem geklarten Pfad ber besten Kleinmeister weiter-

zuwandeln. Seine Stichweise ist nüchtern und troden, und erreicht trot aller technischen Sorgfalt keinen Farbenreiz ober Glanz, auch verhältnismäßig geringe Plastizität. Er führt einen derben, plebezischen Typ, der an die Cranachschule und an Schäuffelein erinnert, vor, mit kurzem Oberkörper, breiten Gliedmaßen und unregelmäßigen Zügen. Diesen begegnet man auch in seinem Hauptblatt, einem Christus am Kreuz (B.6), vom Jahre 1542. Besonders in der Figur des Johannes, der uns den Rücken zuwendet und den Kopf

im Profil herausveht, versuchte er etwas Besonderes, Eigenes zu geben. Die Gebärde ist sprechend und doch nicht ganz gelungen. Drei Jahre später wiederholte er (B. 5) die Darstellung in kleinerem Maßstabe. Die Komposition ist einsacher, die Stellungen sind ungezwungener, die ungläcklichen, wattigen Engelwolken ließ er weg, und führt anstatt mit guter graphischer Birkung die Strahlen der Heiligenscheine bis an die Grenzen der Platte sort.

Bartsch 1 bis 3 und 18 bilben wieder eine Folge von der Weibermacht, Aristoteles und Phyllis, Simson und Delila, Salomos Göhendienst und David und Bathseba. Die kleinen Breitblätter bieten ziemlich reiche Szenen und kostümlich interessante Schilderungen dar. Auffallend gut ist die perspektivische Architektur mit dem Renaissancebrunnen bei der Bathseba, desgleichen der schöne Stadthintergrund auf dem Aristotelesblatt.

Die kleine Madonna im Rund (B. 7) ist wohl etwas unbeholfen, aber gerade sie spricht uns an, da



Abb. 89. A. Altborfer: Austreibung aus bem Tempel. B. 6.

ber Rünftler hier etwas Deutsch-Gemutvolles in ber Empfindung für fein Bild gerettet bat. Es ist auch in dem Stiche eine ber sorgfältigften und beften Arbeiten bes Meifters. Die klassischen Darstellungen, Benus und Cupido (B. 13), Herfules und Antaus (B. 14) und Laotoon (B. 15) find ebenfalls für Brofamer gute, gediegene Leiftungen. Wir konnen uns heute den Laokoon ohne Zusammenhang mit ber berühmten antiken Gruppe im Batikan gar nicht in Erinnerung rufen. Es zeugt bavon, wie langfam ber Berkehr ber geiftigen Hauptzentren mit entlegeneren Ortschaften sich am Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts abwidelte, wenn Brofamer offenbar von der rund 35 Rahre vorher entbedten Gruppe noch nichts weiß. Es beleuchtet auch den Umstand, wie schwer es jener ungelehrten Zeit fiel, sich in bie Untife zu verseten, wenn wir bemerken, was Brosamer aus bem Mythus gemacht hat.



Abb. 90. A. Altborfer: Maria unb Sa. Anna.
B. 14. (Bu Seite 78.)

wie er die Schlangen — er selbst hat nie von größeren gehört, geschweige denn solche gesehen — die Kinder, und überhaupt die ganze Situation auffaßt. Wenn verhältnismäßig so einsache Erzählungen keine annähernd klare Vorstellung erwecken konnten, durfen wir uns nicht wundern, daß wir heute manche andere erweckte Vorstellung nicht auf deren Ausgangspunkt zurücksühren können.

Im Motiv wenigstens lehnt sich das Blatt mit den beiden Liebespaaren und dem Narr (B. 16) an Beham an. Die Dramatik sehlt aber ganz: das eine Paar küßt sich, vom anderen spielt eins die Laute. Es gibt keine Aufregung. Die Landschaft, die Gläser und der Weinkühler vorn sind gut gelungen.

Im Bildnis bes Abtes von Fulba (B. 23) steigt unser Künstler nicht, wie das so oft bei den Kleinmeistern eintritt, auf eine höhere Stuse. Die Auffassung ist hölzern und trocen, das seiste Gesicht wie zu Stein erstarrt. Einige der Blätter, die Bartsch

aufzählt, Marcus Curtius (B. 8), die Madonna ohne Landschaft (B. 12), Der Lautenschläger (B. 17) sind kalt und grau, und anders als Brosamer sich sonst zeigt, so daß man sie ihm nicht gern zusschreiben möchte.



Abb. 91. A. Altborfer: Jungfrau Maria. B. 15. (Bu Seite 78.)

Bink und Brosamer stehen bereits im weiten Abstand hinter den zuerst behandelten Kleinmeistern. Wenn wir sie noch zu der Hauptgruppe zählten, so dürsen wir das damit begründen, daß sie sich wenigstens im Geist und im Trachten völlig der Kleinmeisterart anpaßten. Bon Hirchvogel und Lautensach haben wir ja gefunden, daß dies nur für einen kleinen Teil ihres graphischen Werkes galt.

Wenn wir nun die große Zahl der noch in Frage kommenden Künstler von vornherein in eine zweite und dritte Reihe stellen, sie also von vornherein zu Meistern zweiten und dritten Kanges stempeln, so ist damit noch nicht in allen Fällen ein Urteil über den künstlerischen Wert ihrer Leistungen gefällt.

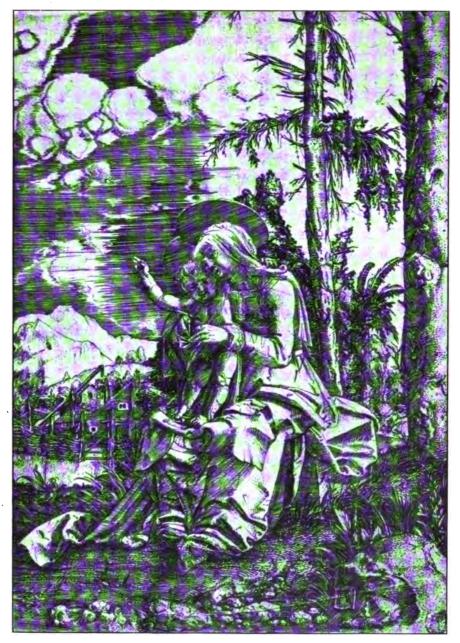

Mbb. 92. M. Altborfer: Die Mabonna im Freien. B. 17. (Bu Geite 74.)

Eine Menge dieser Stecher lebten gleichzeitig mit den besten Kleinmeistern und man findet unter ihren Werken ganz vorzügliche Arbeiten. Es handelt sich besonders um einige Künstler, deren Namen wir wiederum nicht kennen und die uns nur als Wonogrammisten geläusig sind. Die mindere Bedeutung, den zweiten Rang also, sprechen wir ihnen nur zu wegen des geringen Umsanges ihrer Stechertätigkeit.

Eine zweite Gruppe schafft gelegentlich noch im Sinne ber Rleinmeister, lentt aber mit ber Beit in Gesinnung und Format von biefer Gemeinschaft ab. Gine britte

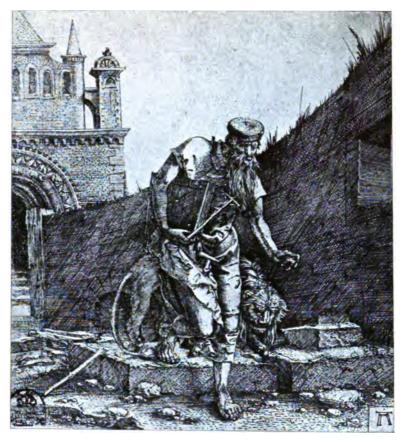

Mbb. 98. A. Altborfer: S. hieronnmus. B. 22. (gu Seite 73.)

verdient nichts besseres als die Bezeichnung Meister zweiten Ranges, weil die Künstlerschaft des Einzelnen, die geistige Krast des Betreffenden, ehen gering gewesen ist. Die lette Schar endlich ist jene, die zu spät geboren, wohl in sich das Talent und den Willen sühlten, die alte Schönheit weiter auszukosten, denen aber das Zeitideal, das Streben und die Gesinnung ihrer Mitwelt wie ein Hemmschuh auslastete. Wer nach 1550 — man kann das Jahr als ungesähre Zeitgrenze angeden — schuf, hatte nicht nur unter dem etwaigen eigenen Unverwögen zu seiden, sondern unter dem Mangel an Verständnis einer Zeit, die nicht mehr das Beste haben wollte. Eine merkwürdige Rückwendung hatte sich vollzogen. Der Holzschnitt, den der Kupferstich als Volkschlustration verdrängt hatte, kam wieder zu seinem Rechte. Man verlangte viel und billig, statt gut und teuer. Die schnellarbeitende Radierung ergreist die Oberhand, der mühsam-sorgfältige Stich geht ein. Die Radierung selbst aber entwickelt keinen eigenen Charakter, sondern schließt sich der Kunstweise des Holzschnittes an. Es ist bezeichnend, daß mehrere der späten Künstler, die man noch zu den Kleinmeistern rechnen kann, auf dem anderen Schafsensgebiet, in ihrer Tätigkeit als Zeichner für den Holzschnitt Bedeutenderes geleistet haben, als auf dem des Kupferstichs.

Eine Anzahl ber bekannteren bieser Kleinmeister zweiten Ranges wollen wir noch betrachten. Sie sind natürlich alle Nebengestirne ber Hauptsonnen und wir schen uns zunächst einige Bestbeutsche an, die mehr ober minder mit Albegrever zusammenhängen.

Nicolas Wilborn, ber in Münster (Bestsalen) gearbeitet haben soll, gemahnt meist in seinen Ornamenten an Albegrever. Ein Motiv, bas dieser einführte, nämlich nur Singer, Rleinmeister.



Abb. 94. A. Altborfer: Maria im Tempel (?). B. 24. (Su Seite 73.)

die Balfte eines Drnamentes, das sich nach rechts ober links zu im Spiegelbild verdoppelt, greift Bilborn in feinem auffteigenben Ornamentblatt (B. 14) auf und baut es aus. Es ist ber Anfang jener Drnamentzeichenkunft, die unser moderner Tapetenbrud zur Blüte brachte und Die ein Motiv im Biered fo tomponiert, daß es sich nach jeder Seite zu bis ins Unenbliche fortfegen läßt, in bem einfach Rante an Rante gelegt wirb. Auf ber Dolchscheibe (P. 27)

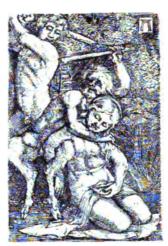

Ubb. 95. U. Altborfer: Rampf von Sathrn um eine Rhmphe. B. 38. (Bu Seite 74.)

erset Wilborn innere Erfindungskraft durch äußerliche Fülle der Erfindung, und bilbet auf jeder Seite des Dolches nicht wie die alteren Meister je eine, sondern gleich zwei Figuren. Die Verdoppelung ist aber sinnlos und bildet keine Verstärkung, höchstens unten in den kleinen Figuren, wo er jett den Sündenfall, der ja zwei Figuren bebingt, in seinen Darstellungskreis aufnehmen kann.

Im übrigen ist Wilborn manieriert in der Zeichnung und geringwertiger in seiner Stichtechnik. Die Errungenschaft der sein durchgebildeten Kreuzlage gibt er wieder aus. Seine Kopien von Albegrevers Johann von Leiden und Knipperdolling sind vergröbert, tropdem er das Format stark verkleinerte. Er schuf auch eine Reihc von Kopien nach Stichen des Jacopo de' Barbari. Sie gehören zu dem Besten, was er geleistet hat, da er wenigstens im Geist der Technik, wenn auch nicht der Zeichnung seinem Borbild getreulich solzt. Er ist aber selbst bei so einsachen Kopien glatt und marklos. Im Ornament zeigt er sich auf einigen Gebieten wenigstens als originaler Künstler und er fällt auf durch die Größe einzelner Ornamentteile, 3. B. einiger

Blätter in feinen Fullungen.

Ubb. 96. U. Altborfer: Triton unb Rereibe. B. 39.

Noch weniger erfreulich im gangen genommen find bie Leiftungen bes Sans Labenspelber von Effen, ber 1511 in Effen zur Welt tam und nach 1560 in Köln geftorben sein foll. Ropien nach einigen ber fogenannten "Tarocchi" weisen auf eine Renntnis italienischer Runft bin, wenngleich es flar ift, daß der Einfluß schwach ist und daher nicht etwa auf einem Besuch Italiens selbst beruht. Sein Hauptblatt, eine Dreifaltigkeit (B. 4) von Engeln umrahmt, die die Leibenswertzeuge halten, ftößt uns burch bie unschönen



Ubb. 97. A. Altborfer: Fahnen = trager. B. 58.

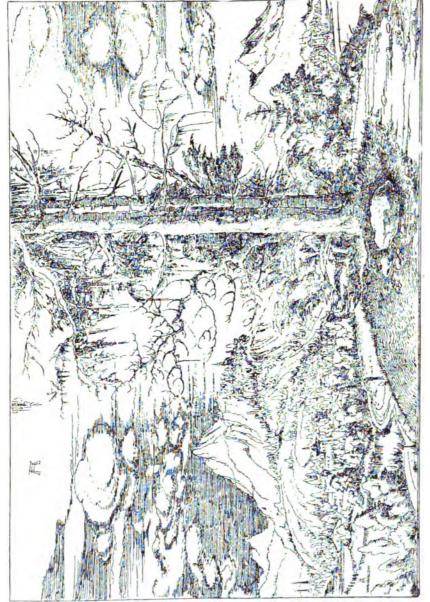

Mbb. 98. M. Mitborier: Lanbichaft. B. 70. (Bu Geife 74.)

Typen, die geschraubte Empfindung und die slacke, daher grautonige Stichweise ab. Das Format des großen Blattes entzieht es eigentlich unserer Betrachtung. Dieselben groben Jüge und Manieriertheit der Bewegung kehren aber in den kleineren Blättern wieder, z. B. in dem Sündensall (P. 3) in einer mandelförmigen Einfassung und der Kreuzabnahme (P. 8). Der Künstler entsernt sich weit von der Ratur, ohne sich einem ästhetisch-stilsstichen Prinzip von irgendwelcher geistigen Bedeutung zu unterwersen. Es ist die schrullenhafte Willkür des Winderbegadten, die hier zutage tritt. Die Evangelisten (P. 14—17) sind geradezu in unangenehm heraussordernder Weise modernisiert. In der Bekehrung Pauli (P. 8) werden die italienischen Anklänge durch die unschöne Formensprache paralysiert.

Harmonischer, wenn auch sich innerhalb engerer Grenzen bewegend als diese zwei, erscheint Gilich Kilian Proger. Er ist einer der wenigen Stecher des sechzehnten Jahrshunderts, die zugleich Goldschmiede waren, von dessen Tätigkeit auf letzterem Gediet sich etwas dis in unsere Tage erhalten hat. 1821 wurde eine Tabaksdose, von ihm gesertigt, in Leipzig versteigert. In seinem Stecherwerk ist er nur Ornamentkünstler von wenig Ersindung, da er sich meist stark an Albegrever anlehnt, aber recht tüchtig und einer, der wenigstens in seinen besten Sachen den Bordisdern ziemlich ebenbürtig arbeitet. Gelegentlich sührt er eine etwas naturalistischer gehaltene Tiersigur in seine Grotesken ein. In der Hauptsache schafft er aufsteigende und breitliegende Ornamentstreisen, sogemannte Füllungen, serner eine Dolchscheide, ein Tierbild und einige Arabesken. Seine Stichweise bleibt bei aller Sorgsalt farblos und unstossschlich. Die Figurenzeichnung ist nicht eben stark; er verwendet öfter das Ovalsormat, das bei Albegrever nicht vorkommt.

Ein Weister MT — ohne ausreichenden Grund Martin Treu genannt — ahmte in seinen letten datierten Stichen Albegreversche Ornamente nach, sonst weisen viele



Mbb. 99. Muguftin Biridvogel: Lanbifchaft mit einer Rirde. B. 68. (Bu Ceite 75.)



Abb. 100. Muguftin hirichvogel: Lanbichaft mit Burgen. B. 74. (Bu Geite 75.)

Zeichen in seinen Arbeiten barauf hin, daß er Beziehungen zur sächsischen Schule gehabt haben mag. Im ganzen kennen wir über fünfzig Blatt von ihm und beren Gesamtaussehen paßt völlig zu dem eigentlichen Charakter der Kleinmeister. Leider ist er aber ein unintelligenter Zeichner und überhaupt kein bemerkenswerter Geist. Es ist auffällig, daß gerade er, der unbeholsen und schwerfällig entwirft, die Geschichte vom verlorenen Sohn bis zu zwölf Blatt (B. 3 dis 14) ausbauen sollte. Denn selbst in der Szene, wo der verlorene Sohn sein Haat (B. 3 dis 14) ausbauen sollte. Denn selbst in der Szene, wo der verlorene Sohn sein Haut (B. 2) vom Jahre 1540 sind die Gesichter besonders schlecht: es ist eine kleine, sowie kleinliche Kunst, die wir hier zu sehen bekommen. Wenn man seine kanzenden Bauern (B. 15—23) neben die Blätter der Beham stellt, so ist es, als wollte man grobe Volksbilderbogen neben die Holzschnitte Vogels oder Unzelmanns nach Wenzel halten. Wie die meisten echten Kleinmeister schuf MT auch mehrere Blätter mit derben Späßen und pikante Darstellungen.

Beit in der Welt herumgekommen ift der Maler, Aupferstecher, Holzschneider und Goldschmied Melchior Lorch, der 1527 in Flensburg geboren wurde und bei einem Lübecker Goldschmied in die Lehre ging. Er kam nach Wien und Augsburg, bereiste die Niederlande, zog dann nach Berona, Bologna, Florenz und Rom und besuchte schließlich noch Konstantinopel. Hier hat er manches gezeichnet, es wurde aber erst nach seinem Tod aufs Kupfer gedracht und erschien 1626 in Hamburg. Wie mancher dieser späteren Meister hat Lorch nicht nur für den Holzschnitt gezeichnet, sondern gelegentlich selbst das Messer wieder in die Hand genommen, um auf dem Stock zu arbeiten. Und ferner wie bei den meisten Künstlern seiner späten Generation ist das Holzschnittwerk eigentlich besser als die gestochenen Blätter. 1582 trat er in die Dienste des dänischen Hosses; erst nach 1589 ist er gestorben.

Lorch kopierte mancherlei nach Albegrever und Dürer, nach letterem z. B. ben Hieronymus unter dem Weidenbaum, den er stark verkleinerte und dessen künstlerische Eigenart er gar nicht ersaßte, da er die Kaltnadelarbeit mittels des Stichels wiederzugeben versuchte. Seine sorgsamste und technisch ganz vorzügliche Leistung ist wohl

ber Gefreuzigte (B. 8) nach einer Studie Michelangelos Buonarrotis zu seinem Jüngsten Gericht. Die Härte, die ihm anhaftet, entspringt mangelndem Verständnis, nicht der Leichtfertigkeit ober dem Mangel an Hingebung. Einige Tierstücke, der Basilisk (B. 3, Abb. 106), der Maulwurf (B. 5) stehen, dem Vorwurf entsprechend, nicht ganz auf dieser Höhe. Das Medaillonbildnis Dürers (B. 10) ist leer und hart, aber das Lutherbildnis (B. 12) spricht gerade durch den Mangel an bloßer Geschäcklichkeit und durch seine Einsachheit an. Die schlichte, helle Beleuchtung läßt es älter erscheinen als es ist; die Arbeit ist ernst ohne jedweden Firlesanz. Vorgeschrittener, aber deswegen doch nicht angenehmer, sind die Bildnisse Friedrichs II. von Dänemark (B. 17), Hubert Golzius' v. Die orientalischen Bildnisse haben im wesentlichen kulturgeschichtliches Interesse. Auf dem Blatt mit dem Dudelsachseiser Seite. Das Blatt ist vielleicht die Justfration eines



Abb. 101. hans Gebalb Lautenfad: hieronymus Schurftab. B. 7. (gu Geite 76.)

Bolksliedes oder einer Erzählung, die uns nicht mehr geläufig ist. Lediglich um für den ungelehrten Berstand klar und leicht faßlich zu erzählen, zeichnet Lorch seine Stechsliegen etwa zehnmal so groß als sie sein dürften, wollte er die richtigen Berhältnisse einhalten.

Was sich noch an Kleinmeistern in engere Beziehung zu Nürnberg bringen läßt, weist ein höheres fünstlerisches Niveau auf als diese west- und nordveutschen Stecher. In erster Linie ist Ludwig Krug zu nennen, bessen Name oben im Zusammenhang mit dem Gerichtsfall bereits vorkam. Krug war ein reiches, vielseitiges Talent, das noch zur besten Zeit, also zwischen 1510 und 1535, zu Nürnberg tätig war. Seine Geburt Jesu (B. 1) mit Engeln und dem Hirt fällt ganz bedeutsam durch das für die Kleinmeisterkunst äußerst ungewöhnliche Beleuchtungsproblem auf. Ein magisches, naturalistisch nicht erklärtes Licht geht vom Körper des Jesuskindenes aus. Die Ausgabe ist also eine so spezifisch malerische, d. h. in der Technik der farbigen Ölmalerei gedachte, daß man fast glauben möchte, Krug habe nach seinem eigenen Ölbild gestochen. In der

Anbetung der Könige (B. 2) steckt viel vom seinen Geist der Kleinmeister und doch spürt man eine Klust zwischen Wollen und Können: er versucht etwas in die Figur hineinzulegen, das er sich selbst noch nicht völlig zu eigen gemacht hat. Die Zeichnung entbehrt ferner des großen Flusses, was uns auch dei der schönen Madonna (B. 7) in der Mandorla und dem Johannes auf Patmos (B. 9) ausstößt. Wir würden solche Blätter ausgezeichnet nennen, wenn sie 1500 statt 1515 entstanden wären. Über neben und nach den Kleinmeistern berührt uns dieser Archaismus unangenehm und

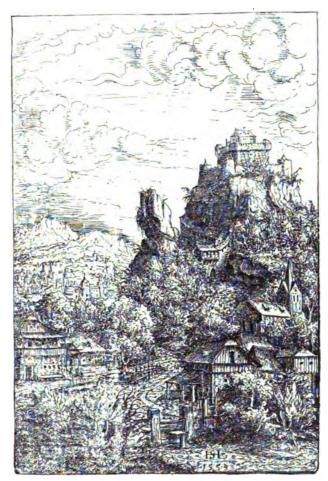

Abb. 102. Sans Sebalb Lautenfad: Das Felfenfchlog. B. 25. (Bu Seite 76.)

wir fühlen, die Edigkeit ist nicht die seiner Zeit, sondern seiner Person; er besitzt nicht das Können seiner Zeit. Man schätzt sein Wollen höher als sein Können.

Interessant sind wiederum als Aktstudien die zwei nackten Frauen mit Stundenglas und Totenkopf (B. 11) und die sogenannte Badende (B. 12). Unser Künstler versucht auf einer etwas weichlichen Vorstellungsgrundlage die Form herauszuarbeiten. Er sieht viel Form und kann die Natur in ihrer Vielfältigkeit recht gut gliedern und vereinsachen. Es sehlt ihm aber die sichere, seste Hand, das, was er sieht auch gut und streng wiederzugeben; es liegt bei ihm mehr am Ausgeben als am rezeptiven Empfinden, daß manches nicht ganz gelingt.

Krugs Stichweise ist matt und kartonartig, grau in grau. Bielleicht liegt bei ihm und ähnlichen Erscheinungen ber Ginfluß ber Stiche Jacopo be' Barbaris vor. Die



Abb. 103. Sans Gebalb Lautenfad: Lanbichaft mit einer Rirche. B. 42. (Bu Seite 76.)

Kreuzlage wird nach Möglichkeit vermieben und die einzelne Linie schwillt kaum an. Die Blätter ähneln gewissermaßen regelmäßig gearbeiteten Kaltnadelradierungen, bei benen der "Grat" entfernt worden ist.

Kaum einer ber späteren Künstler ehrt die technischen Errungenschaften des Kleinmeisterstichs so lange und so rein wie Franz Brun. Es ist höchst auffällig, wie der ideenarme, zeichnerisch nicht sehr begabte Meister noch die sechziger Jahre hindurch mit sauberer Sorgfalt und offenbarer Liebe den Grabstichel handhabt, ohne je schluderig zu werden. Schade, daß er nichts Rechtes mehr mit seinen Vorwürfen anzusangen wußte. Wir verdanken ihm eine Apostelsolge, die Musen, die Monate; dann viele interessante Trachtenbilder in Gestalt von einer Soldatensolge (B. 37 bis 52), von Narren

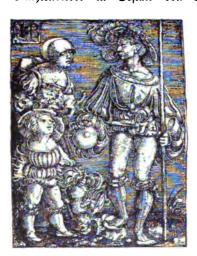

Abb. 104. Jacob Bint: Die Solbaten familie. B. 67. (Bu Seite 76.)

(B. 83 bis 86), von Turnierhelben (B. 60 u. 61) und von Türken (B. 88 u. 89). Bei biesen Trachtenfolgen übrigens zeigt sich schon ber Beist ber Spätzeit beutlich an. Richt einmal bie Solbaten von 1559 find gang naiv, sondern gum Teil wenigstens aufgeputt. Biele stolzieren recht theaterhaft einber. Es ist die alte Sache: Brun benkt baran, daß seine Borläufer mit folden Geftalten Erfolg hatten und er will es ihnen nachmachen. Der Gebanke an bas gleiche Endziel, nicht an bas Schaffen felbst ift zur Hauptsache geworben. Die Turnierhelden find offen= fundige Mummerei. Da ftat die Theaterspielerei, die Sucht sich auszuputen, und zwar nach ber romantischgeschichtlichen, nicht etwa ber einfach ästhetisch-schönen Seite hin, bereits in Bruns Borbilbern, die er abtonterfeite. Die Blätter mit türkischen Gestalten steben unter bem Beichen ber Curiofa- und Reuigkeitsverbreitung, nicht unter bem ber reinen Runft. Aber wie gesagt, ift alles wenigstens noch gewissenhaft technisch

erledigt. In diesem Punkt genügt nur Bruns Dorshochzeit (B. 63 bis 74) nicht. Sie besteht aus den Musikanten und 23 Tänzerpaaren. Der Meister hat viele Wotive frei nach Sebald

Behams Bauernhochzeit kopiert.

Merkwürdig ist noch die "Melancolia" vom Jahre 1561. Die Frau ift lediglich zur Allegorie auf die Perspettiv- und Rechentunst geworden. Hierauf allein beuten bie wenigen Attribute, die ihr Brun belaffen hat. Das läßt uns klar erkennen, was eigentlich ber Sinn der Dürerischen Melancolia ift, die er nur, höchftwahrscheinlich auf Grund ber Angabe eines seiner humanistischen Freunde, viel mehr ins einzelne gehend, barftellte. Die Melancholie war für das sechzehnte Jahrhundert nicht etwa das schwermütige, sondern nur das wissenschaftliche Grübeln. Der Begriff war nicht mit einem pathologischen Zustand ber Seele verbunben, fonbern mit ber angeftrengten Tätigfeit bes forschenden Geistes. Auch in den Tierund Jagbstüden waltet eine recht hübsche Sorgfalt betreffs ber Stiltechnif bei Brun vor. Er topierte unter anderem bie "Meertage" aus Dürers befannter Madonna mit ber Meerfate.



Abb. 105. Jacob Bint: Die mürfelnben Solbaten. B. 74. (Bu Geite 76.)

Martin Plegind war auch in Sübbeutschland, und zwar noch später als Brun ganz bis ans Ende des Jahrhunderts tätig. Er war Goldschmied und vielleicht Miniatursmaler. Ein großer Teil seines Werkes besteht aus Vorlagestichen für das Goldschmiedegewerbe. Sonst schuf er viele Trachtenbilder, darunter zahlreiche Kopien nach Amman und sogar nach Golzius-de Gheyn. Die Zeichnung ist schwach, die Ersindung bei ihm sowohl wie bei seinen Vorbildern selten erfreulich; er verdient nur deshalb hervorgehoben zu werden, weil er wie Brun und trozdem er sogar noch später als dieser ist, die alte Achtung vor den Errungenschaften der Grabsticheltechnik bewahrt. Auch er wird wenigstens in seiner Stichelsührung nicht nachlässig.

Das aber, die flüchtige Nachlässigteit, ist die bebenkliche Eigenschaft, wodurch sich Birgil Solis, Balthasar Jenichen und Jost Umman auszeichnen. Mit diesen brei Meistern können wir unsere Betrachtungen schließen, da sie alle noch in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Kleinmeisterkunst stehen, sie aber völlig auflösen, indem sie



Abb. 106. Meldior Lord: Der Bafilist. B. 3. (Bu Seite 86.)

an Stelle der Gewissenhaftigkeit eine ominöse Fruchtbarkeit setzen, die Liebe für allerdings mühlame aber auch glänzende, wirkungsvolle Technik ganz verlieren und sich jenen Ausartungen, die schließlich jede künstlerische Entwicklung, also auch der Kleinmeisterstich zeitigen muß, völlig überantworteten. Un ihren Sünden tragen sie nicht allein schuld, sondern ihre Zeit mit ihnen: sie ließen sich treiben und lieserten schließlich eine Kunst, was und wie sie verlangt wurde.

Das Schaffen bieser Meister steht unter dem Zeichen der Massenproduktion. Den Stichel, der sich hierzu nicht hergibt, lassen sie allmählich ganz fort-



Mbb. 107. Birgil Solis: Die acht Tugenben. B. 198. (Bu Seite 90.)

fallen und greifen, wie schon gesagt, zur Antunft, mit der man viel eher dem Berlangen nach viel für billigen Preis entsprechen kann. Solis schuf allein etwa 500 Kupfer, Amman rund 200 (daneben aber ebensoviele Einzelholzschnitte und die Gesamtillustration von beisläusig 80 Büchern, unter denen manches einzelne allein 200 Bilber ausweist!). Man hat die tolossale Produktion und die flüchtige Arbeit dieser Künstler unter anderem dadurch erklären wollen, daß man annahm, sie schüfen viel von ihren Arbeiten nur als Bilberchen zum Ausmalen. Groß und klein unterhielt sich damit, die Blätter auszutuschen, und daß sie als Spielzeug gewissermaßen dienten, würde auch einen Anhalt zur Erklärung ihrer Seltenheit geben, denn als unwichtiges Spielzeug sielen sie leicht der Zerstörung anheim.

Birgil Solis, der älteste dieser drei, beweist wieder einmal, daß sich die geschichtliche Entwicklung gar nicht streng an die Zeitfolge bindet, denn er ist bereits 1514 in Nürnberg geboren und starb dort 1562. Tropdem um ihn herum und namentlich in serneren Gegenden Deutschlands der Kleinmeisterstich sich noch auf dem Zenit oder womöglich noch in der aufsteigenden Linie besindet, ist es ganz zweisellos, daß er nicht nur den Versall schon einleitet, sondern ziemlich weit führt (Abb. 107 bis 110).

Seine Tugend, soweit man bei ihm von Tugend sprechen kann, ist seine Vielseitigkeit und seine Ersindungsgabe. Was für eine Art Ersindungsreichtum ist das aber, für den er gepriesen wurde? Er kommt nicht von innen heraus; er drängt nicht, sondern scheint uns überlegt; er wandelt die Möglichkeiten ab, wie ein Mathematiker. Solis hat uns eine Menge von Planeteusolgen gegeben; hätte er die Zeit und künstlerische Kraft, die er an alle die vielen Blätter wendete, an eine einzige Folge gesetzt, sie wäre vielleicht gut geworden. Nebenbei bemerkt, besinden sich unter diesen Folgen auch Kopien nach Sebald Beham (B. 149 bis 155) und dem Meister IB (B. 136 bis 162).

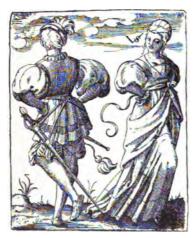

Ubb. 108. Birgil Golis: hochzeitstänger. B. 224. (Bu Seite 90.)

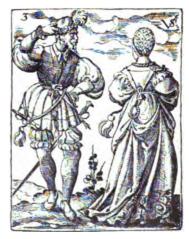

Abb. 109. Birgil Colis: hochzeitstänger. B. 226. (Bu Geite 90.)

Aber wenn sie auch alle von ihm selbst herrührten, uns interessiert boch nicht, auf wie vielerlei Weise man eine Sache machen kann, sondern wie gut sie gemacht werden kann.

Das Haupttummelselb Birgil Solis' schöpferischer Einbildungskraft ist die Ornamentik (Abb. 111) und die Architektur. Wenn er uns aber trot des Reichtums mißfällt, so tadeln wir seine Zeit mit ihm. Zedes feinere Formzefühl geht mit ihm verloren; aus dem Reichtum wird die Überzfüllung. Es sehlt ihm das, ohne dem auch die Phantasse nichts



Abb. 110. Birgil Solis nach Georg Penca: Aristoteles unb Phillis. B. 226. (gu Seite 90.)

Ersprießliches auszurichten bermag, — ber Geschmack. Wie schwerfällig, in protiger Zusammenstellung aufgehäuft, sind seine Architekturen (B. 352 bis 363). Wohl in Nachahmung ber Italiener, die auf großen Platten die antiken Monumente Koms nebeneinander stellten, sett Solis Bauform an Bauform. Aber er reduziert die Plattengröße und das archäologische Interesse fällt bei seinen Phantasiebauten fort.

Die Ornamentik ist genau so schwerfällig. Sie erdrückt fast stets das Bild. Man sehe darauschin die Athalia (B. 16), die Frauen (B. 105 u. 106) die Musen (B. 113 bis 121), die Planeten (B. 156 bis 162) an. (Unter den Ausnahmen steht die prachtvolle Kartusche zu dem Bildnis des Herzogs August von Sachsen B. 430 voran.) Das Gefühl für das richtige Verhältnis zwischen Ornament und Figur, sowie zwischen Figur und Platte geht ihm ab.

Selbst bei ben zahllofen Tierbilbern (B. 364 bis 400) erwarmt uns bie Erfindungsgabe Solis' nicht, wenn fie uns auch in Erstaunen versetzen tann.



Abb. 111. Birgil Solis: Bappen. B. 551.

Des kolossal fruchtbaren Amman — 1539 in Burich geboren, feit 1560 in Nurnberg tätig, wo er 1591 starb - Sauptbebeutung liegt, wie aus ber oben angegebenen Rahl seiner Leistungen hervorgeht, auf bem Gebiet bes Holzschnitts. Rleinmeifterlich find feine zwölf merkwürdigen Frauen (B. 1 bis 12), feine antiten Rrieger, feine Jagbfriefe, feine Fechterpaare und Zweifampfe der Handwerter, einige Ornamentblätter 2c. Das Schwülstig-Theatralische an diesen radierten Arbeiten verbirbt fie uns. Die mertwürdigen Frauen find nicht im geringsten bem Sinne ber Beischriften angepaßt. "Jahel, die redlich" geht in Tänzerschrittden einher. Die Handwerker duellieren sich mit ihrem Werkzeug anstatt ber Waffen: sie find etwas intereffanter, in Breit-Ovalen rabiert, ziemlich flüchtig gehalten, aber mit einigem humor und menigstens ohne bas theatralische Getue gezeichnet.

Ummans Bilbnisse sind zu groß, um noch vom Gesichtswinkel der Kleinmeisterkunst aus betrachtet werden zu dürfen. Bon der großen Folge bayerischer Kursürsten, eine Reihe verlogen theatralischer Kostümfiguren, gilt dasselbe.

Am allerwenigsten interessiert uns Balthasar Jenichens fabrikmäßig hergestellte Dutendsware. Die Bildnisse ber Reformatoren z. B. sind ganz dürftig und roh radierte kleine Blätter — manche wenig mehr als konturiert — die kaum einen ikonographischen Wert besitzen, geschweige benn uns einen afthetischen Genuß verschaffen können (Abb. 112 u. 113).

Um Schluß der Betrachtung der deutschen Kleinmeisterkunst mag wenigstens mit ein paar Zeilen auf die entsprechenden Erscheinungen anderer Länder hingewiesen sein. In Italien allerdings findet man kaum ein Seitenftück hierzu: man möchte am ehesten noch an die Niellenkunst bes sechzehnten Jahrhunderts benken, an Meister also,



Abb. 112. B. Jenichen: Bergog Johann Ernft von Cachfen. Aus Baff. 65. (Bu Geite 92.)

wie Peregrino da Cesena, dem wir nicht Abdrücke wirklicher Nielloplatten, sondern Kupserstichvorlagen für Niellatoren verdanken. Sonst ist, auch wenn er sich zufällig einmal in kleinerem Format bewegt, der italienische Rupserstich eines ganz anderen Geistes Kind. Er erreicht überhaupt nicht die selbständige Abgeschlossenheit der deutschen Kleinmeister und pslegt nicht die kulturgeschichtlichen Aufgaben, die dieser sich septe. Er stellt sich von vornherein in den Dienst der monumentalen Kunst und in zweiter Linie der Archäologie. Die künstlerische Ersindung ist in weitaus der Mehrzahl der Fälle bereits abgeschlossen gewesen, ehe der Stichel oder die Radiernadel in Frage kommt: gegenüber dem deutschen Stich ist nur ein kleiner Teil der Werke von demjenigen, der sie ausgesührt, ursprünglich erfunden.

In Frankreich bagegen blühte die Kleinmeisterkunst in hohem Grade. Das Kennzeichen späterer französischer Kultur, die Grazie, machte sich schon damals deutlich bemerkbar. Für die zeichnerischen Typen und die Kompositionsweise lassen sich oft italienische Borbilder heranziehen. Für die Stichbehandlung und die zugrundeliegende künstlerische Auffassung sind Dürer und die deutschen Rleinmeister unleugdare Borbilder. Die vornehmsten Vertreter sind Duvet, der allerdings meist das Kleinmeistersormat überschreitet,
J. de Gourmont und G. de Reverdy, Androuet Ducerceau, durch Architekturen und Architekturornamentik berühmt, P. Woeiriot, der unter anderem prachtvolle Vorlagen für Schmuck
stach und der äußerst fruchtbare Etienne Delaune, der in der Figurenzeichnung wohl
etwas manieriert war, aber durch technisches Geschick und Gediegenheit, sowie durch
seine großartige Phantasie auf ornamentalem Gebiet erfreut.

In den Niederlanden spielt die Aleinmeisterkunst eine beinahe ebenso bedeutende Rolle wie in Deutschland. Dürer, Lukas von Leiden und die deutschen Kleinmeister selbst beherrschen sie, insoweit nicht, wie beim frühen Meister S, einige Fäden sich direkt auf den Stich des fünfzehnten Jahrhunderts zurücksühren lassen. Farblos und flau ist wohl Cornelis Watsiss, ein unpersönlicher Kopist der Allaert Claes, den man



Abb. 118. B. Jenichen: Joachim Camerarius. Aus Baff. 71. (Zu Seite 92.)

stets unserem Bink zur Seite gestellt hat, aber in dem Meister mit dem Krebs, und besonders in Dierick Bellert (früher Dierick van Star genannt) erkennen wir ganz bedeutende Künstler unserer Richtung, in den Wonogrammisten GI und IW ungewöhnlich interessante Ornamentiker.

Es sei also, durch Nennung dieser Hauptnamen, dem Leser ein Wink gegeben, wonach er suchen muß, wenn er ferner auch nach den fremdländischen Erscheinungen, die unserer deutschen Kunft der Kleinmeister entsprechen, forschen will.

| · |   |  |  |   | • |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  | · |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   | • |
|   |   |  |  |   |   |
| : |   |  |  |   |   |
|   | · |  |  | • |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
| _ |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |

## Verzeichnis der Abbildungen

|                                          | ite                             | Seite            |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Albegrever, H., Urteil bes Salomo        | Die drei Soldaten               | 9                |
| Susanna und die Altesten vor dem Richter | 9 Der Hellebardier zu Pferd     | 9                |
| Delila und Simson                        | 60 Kaiser Karl V                | 10               |
| Die Berkundigung                         | ou Raiser Ferdinand 1           | 11               |
| Madonna                                  | 61 Beham, Sebald, Moses u       | nd Aaron . 16    |
| Madonna                                  | Die Hochzeit zu Rana            |                  |
| Der Evangelist Johannes                  | 3 Jesus bei Simon bem Phai      |                  |
| Tarquinius und Lucretia                  | Der verlorene Sohn verpra       | gt seine Habe 18 |
| Titus Manlius                            | 55 Rücktehr bes verlorenen Sol  |                  |
| Mars                                     | 66 Der Raub der Helena          |                  |
| Herfules und Antäus                      | Trajan                          |                  |
| Der Tod und ber Bischof                  | Seratles tötet ben Cacus .      | 21               |
| Bornehmes Hochzeits-Tänzerpaar .         | 8 Die Melancholie               |                  |
| Hochzeitsmusikanten                      | 9 Das Glück                     |                  |
| Der Landsknecht                          | O Das Unglück                   | 23               |
| Albert von der Helle                     | 1 Das Unmögliche                | 24               |
| Querfüllung                              | 2 Der Tob als Narr mit ber      |                  |
| Hochfüllung                              | 3 Die junge Frau und der T      |                  |
| Rinderspiele                             | 4 Sechs Blatt aus bem Hochze    | eitszug 26       |
| Die Schwertscheide                       | 5   Neun Blatt aus der Dorfho   | d)zeit 27        |
| Groteste                                 | 6                               | ) 29             |
| Hochfüllung                              | 7 Die große Dorfhochzeit .      | 30               |
| Altdorfer, A., Ruhe auf der Flucht nach  | !                               | 31               |
| Agypten                                  | 8 Der Marktbauer                | 33               |
| Austreibung aus bem Tempel               | 8 <sup>1</sup> Die Marktbäuerin | 33               |
| Maria und Sa. Anna                       | 9 , Die Wetterbauern            |                  |
| Jungfrau Maria                           | 9   Die brei Landsknechte       | 34               |
| Die Madonna im Freien                    | 0 Der Trommler und der Fäl      | <b>jnrich</b> 35 |
| S. Hieronymus                            | 1 Die beiden Liebespaare und    | der Narr . 35    |
| Maria im Tempel (?)                      | 2 Proportionsstudie eines mäni  |                  |
| Kampf von Satyrn um eine Nymphe .        | 2 Proportionsstudie eines weil  |                  |
| Triton und Rereide                       | 2 Das lateinische Alphabet .    | 38               |
| Fahnenträger                             | 2 Der Schalf mit ber Bandrol    | Ie38             |
| Landschaft                               | 3 Ornament mit Maste            | 39               |
| Beham, Barthel, Die Madonna im           | Botal                           |                  |
| Fenster                                  | 2 Das Wappen des Künstlers      | 40               |
| Madonna                                  |                                 |                  |
| Der heilige Christophorus                | 4 Bint, Jatob, Die Soldater     | ıfamilie 88      |
| Rampf nackter Männer                     | Die würfelnben Solbaten .       | 89               |
| Kampf nackter Männer                     | 6 Birschvogel, Augustin, L      | andschaft mit    |
| Rampf nadter Männer                      | 7! einer Kirche                 | 84               |
| Der Geizhals                             | 8, Landschaft mit Burgen .      | 85               |

|                                           | Seite |                                         | Seit |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
| Benichen, B., Bergog Johann Ernft von     | ı     | Die Arbeiter im Weinberge               | 4    |
| Sachsen                                   |       | "Lasset die Kindlein zu mir kommen." .  |      |
| Joachim Camerarius                        | 93    |                                         |      |
| Lautenfad, Sans Gebalb, Sieronymus        | }     | bes Chrus                               | 40   |
| Schürftab                                 |       | Medea und Jason                         | 47   |
| Das Felsenschloß                          | 87    | Brotris wird von Cephalus getotet       | 48   |
| Landschaft mit einer Rirche               |       |                                         | 49   |
| Lord, Deldior, Der Bafilist               | . 89  | Lucretia sich tötenb                    | 50   |
| Monogrammift IB, Marcus Curtius .         |       | Horatius Cocles                         |      |
| Planet Luna                               |       | Borfenna                                |      |
| Der Gladiatorentampf                      |       | 1 2. 1                                  |      |
| Der Dubelfadpfeifer                       |       |                                         |      |
| Der Markibauer                            |       | Thetis und Cheiron                      |      |
| Benca, Georg, Joseph erzählt feine Traume |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |      |
|                                           |       | Solis, Birgil, Die acht Tugenben        |      |
| Holofernes und Judith                     |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      |
| Judith tötet Holofernes                   |       | • ,0                                    |      |
| Herodias                                  |       |                                         |      |

89054394697



· 1985年11月1日 - 1985年11日 - 1985年1

Singer, H.W. Die klsinmeister

W10 .9S16

## DATE DUE

| AFR 1 0 '82 |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |

KOHLER ART LIBRARY

